

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES 3433 07572636 8

,如果我们的时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间, 第一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们 . • 

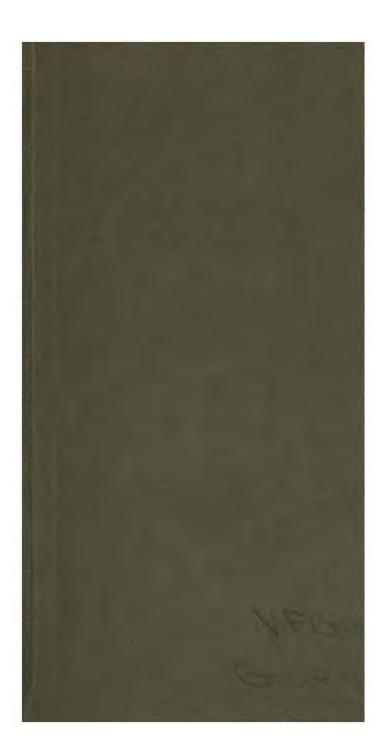

.

N



Goethe's

e.

3mblfter Band.

Stuttgart und Tübingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung, 1817.

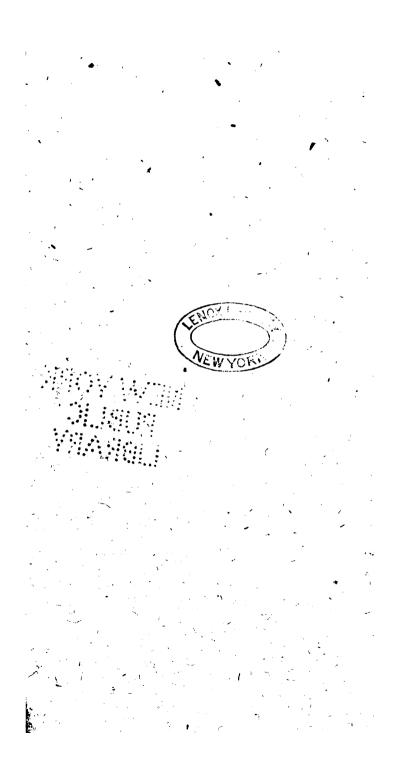

## Inhalt.

Leiden bes jungen Betther.

Briefe aus ber Someig.

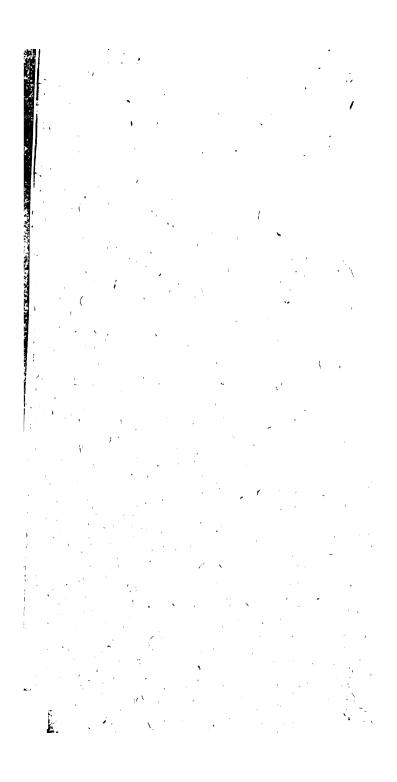

# Leiden

bee

jungen Werthers.

Erftes Buch.

Goethe's Berte, XII. Bo,

## # 1 6 1 7 2

697

n n g . . . 83 e r'i b e r &

most bedet

Was ich von der Geschichte bes armen Wersther nur habe auffinden konnen, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's danken werbet. Ihr kount seinem Seiste und seinem Charakter eure Bewuns derung und Liebe, seinem Schicksale eure Thrås nen nicht versagen.

Und du gute Seele, die du eben den Orang fühlft, wie er, schöpfe Troft aus seinem Leiden, und laß das Buchlein deinen Freund senn, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen nabern finden kannst!

A STATE OF THE STA

Wie froh bin ich, baf ich weg bin! Bester Freund, mas ift bas Berg bes Menfchen! Dich zu verlaffen, ben ich fo liebe, von dem ich ungertrennlich war, und froh ju fenn! Ich weiß, bu berzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht bom Schicffal, um ein Berg wie bas meinige ju angstigen? Die arme Leonore! Und boch war ich unschuldig. Ronnt' ich bafur, bag, mahrend die eigenfinnigen Reize. threr Schwester mir eine angenehme Unterhaltung ber-Schafften, bag eine Leibenschaft in bem armen Bergen fich bildete? Und boch - bin ich gang unschuldig? Sab ich nicht ihre Empfindungen genahrt? hab' ich mich nicht an ben gang mahren Ausbrucken ber Ratur, Die uns fo oft zu lachen machten, fo wenig lacherlich fie waren, felbst ergest? hab' ich nicht - D was ift ber Menfch, daß er über fich klagen barf! 3ch will, liebet Freund, ich verspreche bir's, ich will mich beffern, will nicht mehr ein Bifichen Uebel, bas uns bas Schicffal vorlegt, wiederfauen wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwartige genießen, und bas Bergangene foll mir vergangen fenn. Gewiß du haft recht, Beftet, der Schmerzen maren minder unter den Menschen, wenn sie nicht — Gott weiß, warum sie so gemacht sind! — mit so viel Emsigkeit ber Einbildungskraft sich beschäftigten, die Erinnerungen des vergangenen Uebels zuruck zu rufen, eher als eine gleichgultige Segenwart zu ertragen.

Du bift fo gut, meiner Mutter ju fagen, bag ich ihr Geschaft bestens betreiben, und ihr ehstens Rache richt bavon geben werbe. Ich babe meine Tante gefprochen, und ben weitem das boje Weib nicht gefunben, bas man bev uns aus ihr macht. Sie ift eine muntere beftige Frau, bon bem beften Bergen. 3ch erflarte ihr meiner Mutter Befchwerben über ben gurud gehaltenen Erbichaftsantheil; fie fagte mir ihre Grunbe, Urfachen und bie Bedingungen, unter welchen fie bereit mare alles beraus ju geben, und mehr als wir verlangten - Rurg, ich mag jett nichts bavon schreis ben, fage meiner Mutter es werbe alles gut geben. Und ich habe, mein Lieber, wieder bey Diesem fleinen Geschäft gefunden, daß Digverständniffe und Tragbeit vielleicht mehr Irrungen in ber Welt machen, als Lift und Bosheit. Wemigstens find die bepben letteren gewiß feltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Ginfamteit ist meinem Herzen toltlicher Balfam in biefer '
paradiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend
warmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, sebe hecke ift ein Strauß von Bluten, und

man mochte zum Mantafer werben, um in bem Meer von Wohlgeruchen berum schweben, und alle seine Nahrung barin finden zu konnen.

Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen rings umbet eine unaussprechtiche Schonheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von Mendeliellen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die ihit der schonsten Mannichfaltigkeit sich kreuzen, und die liebs lichsten Thäler bilden. Der Garten ist einstach, und man fühlt gleich bey dem Eintritte das nicht ein wis, senschaftlicher Gartner, sondern ein suhlendes Petz beu Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thrane hab' ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, das seine Redlingssplätzlen war, und auch meines ist. Balb werbe ich herr vom Garten senn; der Gartner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabey besinden.

ans is. Map.

Eine wunderbare Beiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den sußen Frühlingsmorgen die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist, wie die meine. Ich bin fo gludlich, mein Bester, fo ganz in dem Gefühle von

hat; hesonders macht man viel Wesens von seiner altesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhafe, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Erstaubniß erhielt, da ihm der Ausenthalt hien in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Di Conft find mir einige verzerrte Driginale in den Weg gelaufen an denen alles unausstehlich ift, am unertrage lichsten ihre Freundschaftsbezeigungen.

310 Leb' mohl! ber Brief wird dir gecht feyn, er ift gang bistorisch.

29.75

Am 22. May.

Das bas Leben des Menschen nur ein Traum sep, ist manchem schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gesühl immer herum. Wenn ich die Einssieht dieses Gesühl immer herum. Wenn ich die Einschrinkung ansehe in welcher die thätigen und sorschens den Kräfte des Menschen singesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinans läuft, sich die Bestiedigung von Bedürsnissen zu verschaffen, die wiese der keinen Iwed haben als unsere arme Eristenz zu verschaffen, und daun, daß alle Beruhigung über gewirste Punkte des Nachsorschens nur eine träumende Resignation ist, da man sich die Wähnde zwischen des

nen man gefangen siet, mit bunten Gestalten und lich, ten Aussichten bemalt — Das alles, Wilhelm, macht wich stumm. Ich kehre in mich selbst zuruck, und sinde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und bunkler Begier, als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt Alles vor meinen Sinnen, und ich ischle dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wiffen, warum sie wollen, darin sind alle hochgesehrte Schul, und Hofmeister einig: daß aber auch Erwachsene, gleich Kindezn, auf diesem Erdboden herumtaumesn, und wie jene nicht wiffen woher sie kommen, und wohin sie geben, eben so wenig nach wahren Zweien handeln, eben so burch Biskuit und Kuchen und Birkenreiser regiert werden: das will Niemand gern glauben, und mich dunkt, man kann es mit Handen greisen.

Ich gestehe dir gern, denn ich weiß, was du mir bierauf sagen mochtest, daß diesenigen die glacklichsten sind die, gleich den Kindern, in den Tag hineim les ben, ihre Puppen berum schleppen, aus und anzies ben, und mit großem Respect um, die Schublade un iber schleichen, wo Mama das Zuckerhrot hinein geschlossen bat, und wenn sie das gewünschte endlich erhaseben, es mit vollen Backen verzehren, und rusen: Mehr! — Das sind glückliche Geschöpse. Auch denen ists wohl, die, ihren Lumpenbeschäftigungen, oder wohl gar ihren Leibenschasten prächtige Titel geben, und sie, dem Men-

schingeschilechte ale Riesenoperationen zu bestein Seit und Wohlfahrt anschreiben. — Wohl dem, Ber so sepatanint Wer aber in seiner Demuth erkennt wo das ult les hinaus läuft, wer da fielft, wie artig seder Bürger; dem Es wohl ist, sem Gartchen zum Paradiese Juzusstußen weiß, und wie unverdiesen auch der Unglückstliche unter der Burde seinen Weg fortseicht; und älles gleich interessitt sind das Licht dieser Sonne noch eine Weinete länger zu sehen; — ja der ist still; und bildete anch seine Weiler auch seine Mensch ist. Und bildet, weil er ein Mensch ist. Und bann! so eingeschränkt er ist, halt er doch immer im Heizen das suße Gefühl der Freiheit! und daß er diesen Keiter verlassen kann, wann et will;

And 26. May.

Die kelifft von Alters her meine Art; mich anzubailen, Miffirgend an einem vertraulichen Orte ein Huttchen anfzuschlagen, und Vanntil aller Einschränkung für herbeitzen." Auch hier habe ich wiedet ein Platichen angetroffen, bas mich angezogen hat.

Ungeficht eine Stunde von ber Stadt Hegt ein Ort, beir fle Wahlheim Die Lage an einem Da-

<sup>\*)</sup> Der Lefer wird fich teine Mube geben, die biergenanns ten Orte ju fuchen; man bat fich genbrhigt Gefeben? bles im Originale befinbitchen mabren Namen ju veratorin.

gel ift febr intereffant, und wenn man oben auf bem Fußpfade gum Dorf beraus geht, überfieht man auf Einmal bas gange Thal. Gine gute Wirthin, Die gefällig und munter in ihrem Alter ift, fchentt Bein, Bier, Raffee; und was über Alles geht, find zwen Linden bie mit ihren ausgebreiteten Aesten ben fleinen Plat bor ber Rirche bededen, ber ringeum mit Bauerbofen, Scheuern und Sofen eingeschlossen ift. traulich, fo beimlich bab' ich nicht leicht ein Platichen gefunden, und babin lag ich mein Tifchchen aus bem Wirthebause bringen und meinen Stuhl, tripte meinen Raffee ba, und lese meinen homer. Das erstemal. als ich burch einen Bufall, an einem fchanen Rachmittage unter die Linden tam, fand ich bas Platchen fo einsam. Es war alles im Felbe; nur ein Angbe von ungefahr vier Jahren faß an ber Erbe, und hielt ein anderes, etwa halbiabriges, bor ihm zwischen feinen Rufen figendes Rird mit beyden Armen wider feine Bruft, fo bag er ihm zu einer Art von Geffel biente, und ungegehtet ber Munterfeit, momit er aus feinen schwarzen Augen berum schaute, gang gubig, faß. Dich pergnugte ber Anblid: ich fette mich auf einen Pflug, ber gegen über ftand, und zeichnete die bruberliche Stellung mit vielem Ergeten. 3ch fügte ben nachften Baun, ein Scheunenthor und einige gebrochene Bagenraber bey, alles, wie es hinter einander fand, und fand nach Berlauf einer Stnnbe, daß ich eine mohl geordnete, febr Goethe's Berte. MI. Bb.

intereffante Beichnung verfertiget batte, obne bas minbeste von bem meinen bingu zu thun. Das bestarfte mich in meinem Borfate, mich funftig allein an bie Ratur zu halten. Sie allein ift unendlich reich, und fie allein bilbet ben großen Runftfer. Man fann jum. Bortbeile ber Regeln viel fagen, ungefahr mas man jum Lobe ber burgerlichen Gefellschaft fagen tann. Mensch, ber sich nach ihnen bilbet, wird nie etwas abgeschmadtes und schlechtes bervorbringen, wie einer, ber fich burch Gefete und Boblftand modeln lafft, nie ein unerträglicher Ruchbar, nie ein mertwurbiger Bofewicht werden fann; bagegen wird aber auch alle Regel, man rede was man wolle, bas wahre Gefühl von Ratur und ben mabren Ausbrud"berfelben gerftoren! Sag' bu, bas ift gu bart? fie fchrantt nur ein, befchneibet bie geilen Reben zc. - Guter Freund, foll ich bir ein Gleichniß geben? Es iff damit, wie mit ber Liebe. Gin junges Berg bangt gang an einem Madden, bringt alle Stunden feines Tages ben ihr gu, verfdmendet alle feis ne Rrafte, all fein Bermogen, im ihr jeden Mugenblick auszudruden"bag er fich gang ihr hingibt. tame ein Philifter, ein Dann, ber in einem offentlichen Umte fteht, und fagte ju ihm: Feiner junger Derr! Lieben ift menschlich, nur mufft ihr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit, und bie Erholungestunden widmet eurem Dabden. euer Bermogen, und was euch von eurer Rothdurft übrig bleibt, davon verwehr' ich ench nicht ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts. und Ramenstage rc. — Folgt der Mensch,
so gibt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich
will selbst jedem Fürsten rathen ihn in ein Collegium
zu seten; nur mit seiner Liebe ist am Ende, und wenn
er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. O meine Freuns
del warum der Strom des Genies so selten ausbricht,
so selten in hohen Fluthen herein braust, und eure staunende Seele erschüttert? — Lieben Freunde, da wohnen die gelassenen Derren auf beyden Seiten des Users,
benen ihr Gartenhauschen, Tulpenbeete und Krautselber zu Grunde gehen würden, die daher in Zeiten mit
Odmmen und Ableiten der künstig brohenden Gesahr abzuwehren wissen.

Mm 27, Map.

Ich bin, wie ich sethe, in Bergudung, Sleichnisse und Declamation verfallen, und habe darüber vergessen, dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich saß, ganz in maletische Empfindung vertieft, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zweh Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich ind des nicht gerührt hatten, mit einem Korbehen am Arm, und ruft von weitem: Philips, du bist recht brav.

Sie grufte mich, ich bantte ihr, fant auf, trat naber bin, und fragte fie, ob fie Mutter von ben Rindern mas re? Sie bejabte es, und indem fie bem alteften einen halben Wed gab, nahm fie bas fleine auf, und fuffte es mit aller mutterlichen Liebe. - 3ch babe, fagte fie, meinem Philips bas Rleine zu balten gegeben, und bin mit meinem Aeltesten in die Stadt gegangen, um weiß Brot zu holen, und Buder, und ein irden Breypfannchen. - 3ch fab bas Alles in bem Rorbe, beffen Dedel abgefallen war. — 3ch will meinem hans (bas war ber Rame bes Jungsten) ein Suppchen tochen jum Abende; ber lofe Bogel, ber Grofe, bat mir geftern bas Pfannchen gerbrochen, als er fich mit Philips fen um bie Scharre bes Breps gantte. - 3ch fragte nach bem Aeltesten, und fie hatte mir taum gesagt baß er fich auf ber Biese mit einem Paar Ganfen berum jage, als er gesprungen tam, und bem zwenten eine Saselgerte mitbrachte. 3ch unterhielt mich weiter mit bem Beibe, und erfuhr bag fie des Schulmeifters Tochter fen, und daß ihr Mann eine Reife in die Schweis gemacht habe, um die Erbschaft eines Bettere ju bo. Ien. - Sie haben ihn drum betrugen wollen, fagte fie, und ihm auf feine Briefe nicht geantwortet; ba ift er felbst hinein gegangen. Wenn ihm nur tein Unglud widerfahren ift! ich hore nichts von ihm. - Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jebem der Rinder einen Rreuger, und auch fur's jungfte

gab ich ihr einen, ihm einen Weck zur Suppe mitzubrin.
gen, wenn sie in die Stadt ginge, und so schieden wir

Ich fage dir, mein Schatz, wenn meine Sinnen gat nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Anblick eines solchen Geschöpfs das in glucklicher Geslassenheit den engen Kreis seines Dasepns hingeht, von einem Tage zum andern sich durchhilft, die Blatter absalzten sieht, und nichts daben denkt, als daß der Winter kommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind' ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zucker, wenn ich' Raffee trinke, und theilen das Butterbrot und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde dabin, so hat die Wirthim Ordre, ihn auszugahlen.

Sie sind vertraut, erz. len mir allerhand, und bes sonders ergetze ich mich an ihren Leidenschaften und sims peln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versammeln.

Viel' Mube hat mich's getostet, ber Mutter ihre Bes sorgniß zu nehmen: Sie möchten ben Herrik incoms mobiren.

Am 30. May.

Bas ich dir neutlich von ber Maleren fagte, gilt gewiß auch von ber Dichtfunft; es ift nur, daß man bas vor-

treffliche erkenne, und es auszusprechen wage, und das ist freylich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut gine . Scene gehabt, die rein abgeschrieben die schönste Joylle von der Welt gabe; doch was soll Dichtung, Scene und Idylle? muß es denn immer gebosselt sepn, wenn wir Theil an einer Raturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hobes und Vornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es
ist nichts, als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich merde,
wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich,
wie gewöhnlich, bent ich, übertrieben sinden; es ist wies
der Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltens
heiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft draußen unter den Linden, Raffee zu trinten. Weil sie mir nicht ganz anstand; so blieb ich unter einem Barwande zuruck.

Ein Bauerbursch kam aus einem benachbarten Dausse, und beschäftigte sich, an dem Pfluge, den ich neus lich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir sein Wesen gesiel, redete ich ihn an, fragte nach seinen Umständen, wir waren bald bekannt, und wie mir's gewöhnlich mit dieser Art Leuten geht, bald verstraut. Er erzählte mir, daß er bey einer Wittwe in Diensten sey, und von ihr gar wohl gehalten werde. Er sprach so vieles von ihr, und lobte sie dergestält, daß ich bald merken konnte, er sey ihr mit Leib, und

Seele zugethan. Sie for nicht mehr jung, fagte er, fie fen von ihrem erften Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heurathen, und aus feiner Erzählung leuchtete fo mertlich berpor, wie schon, wie reigend fie fur ihn fen, wie fehr er muniche, daß fie ihn mahlen moch. te, um das Andenken der Rebler ihres erften Mannes auszulofden, bag ich Wort fur Bort wiederholen muffe te, um bir die reine Reigung, die Liebe und Trete bies fes Menschen auschaulich ju machen, ganich muffte Die Gabe bes größten Dichters befigen, um bir jugleich ben Ausbrud feiner Geberben, bie harmonie feinet Stimme, das himmlische Feuer feiner Blide lebendig barftellen zu tonnen. Rein, es fprechen feine Worte bie Bartheit aus, die in feinem gangen Wefen nub, Ausbrud war; es ift alles nur plump, was ich wieber vorbrin-Besonders rubrte mich, wie er fürchtete gen tonnte. ich modite über fein Berhaltniß gu ibr ungleich benten, und an ihrer guten Auffahrung zweifeln. Bie reigend es mar, wenn er von ihrer Geftalt, von ihrem Rorper fprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich gog und feffelte, taun ich mir nur in meiner inugrsten Seele wiederholen. 3ch hab! in meinem Leben bie bringende Begierde, und bas beiße, fehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen. ja mohl kann ich sagen, in biefer Reinheit nicht gedacht und getraumt. Ochelte mich nicht, wenn ich bir fage, bag ben ber Frinnerung Dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerfte Seele

glubt, und bag mich bas Bilb biefer Treue und Bartlichteit überall verfolgt, und baff ich, wie felbst babon ente zundet, lechze und schmachte.

Ech will nun fuchen, auch fie ehstens zu febn, ober vielmehr, wenn iche recht bebente, ich wills vermeiben. Es ist besser, ich sehe sie durch die Augen ihres Liebhabere; vielleicht erstheint sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie jest vor mir steht, und warum soll ich mir bas schone Bild verderben?

Am 16. Junins.

Warum ich bir nicht schreibe? — Fragst bu bas, und bist doch anch ber Gelehrten einer? Du folltest rathen, bag ich mich wohl befinde, und zwar — Kurz und gut, ich habe eine Befanntschaft gemacht, die mein Herz naber angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir'in' ber Dronung zu erzählen, wie's zugegangen ift, baß ich eines ber liebenswärdigften Geschopfe habe tenfien lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und gludlich, und ulfo fein guter historienschreiber.

Einen Engel! — Pfuy! bas fagt jeber von ber Seisnigen, micht wahr I Und boch bin ich nicht im Stande, bir zu sagen, wie fle vollsommen ist, warum sie volls kommen ist; genug sie hat allen meinen Sinn gefangen genomusten.

So viel Einfalt ben so viel Berftand, so viele Gute ien so viel Festigkeit, und die Rube ber Seele ben bem vahren Leben und der Thatigkeit.

Das ist Alles garstiges Gewäsch, was ich da von ihr age, leidige Abstractionen, die nicht einen Zug ihres Belbst ausbrücken. Ein andermal — nein, nicht ein mbermal, jetzt gleich will ich vir's erzählen. Thu' ich's ett nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, eit ich angesangen habe zu schreiben, war ich schon drehenal im Begriffe die Feder nieder zu legen, mein Pferd atteln zu lassen, und hinaus zu reiten. Und doch chwur ich mir heute früh, nicht hinaus zu reiten, und jehe doch alle Augenblick an's Zenster, zu sehen, wie 10ch die Sonne noch steht. ——

Ich hab's nicht überwinden können, ich musste zu iht binaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein But' erbrot zu Nacht essen, und dir schreiben. Welch eine Bonne das für meine Seele ift, sie in dem Kreise der lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen!

Benn ich so fortsahre, wirft bu am Ende so flug jenn, wie am Anfange. Hore benn, ich will mich zwingen in's Detail zu gehen.

Ich schrieb die nentich, wie ich den Amtmann S... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn balb in seiner Einstedeley, ober vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besnachen. Ich vernachlässigte bas, und ware vielleicht nie hingekommen, hatte mir der Jusall

nicht ben Schat entbedt, ber in ber flillen Gegend ver borgen liegt.

1. Unfere jungen Leute batten einen Ball auf bem Lande angestellt, ju bem ich mich benn auch willig finden ließ. 3ch bot einem hiefigen guten, ichonen, übrigens unbebeutenden Madchen bie Sand, und es murbe ausgemacht, ' bag ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tanzerinn und ihrer Bafe nach bem Orte ber Luftbarteit binaus fabren. and auf bem Wege Charlotten C ... mitnehmen follte. -Sie werden ein schones Frauenzimmer tennen lernen. fagte meine Gefellichafterin, ba wir burch ben weiten ausgehauenen Bald nach dem Jagdhause fuhren. men Sie fich in Acht, verfeste die Bafe, daß Sie fich nicht verlieben! — Wie so? sagte ich — Gie ift schon vergeben, antwortete jene, an einen febr braven Dann, der weggereift ift, feine Sachen in Ordnung zu bringen, weil fein Bater gestorben ift, und fich um eine ansehnliche Berforgung zu bewerben. Die Nachricht war mir giemlich gleichaultig.

Die Sonne war noch eine Biertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore ansuhren. Es war sehr schwul, und die Franenzimmer außerten ihre Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpsichten Wolfschen tings am Porizonte zusammen zu ziehen schien. Ich tauschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen ansing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden.

B. 3d war ausgestiegen, und eine Dagb, die an's Thor tam, bat uns einen Augenblick zu verziehen, Mamfell tottden murbe gleich tommen. 3ch ging burch ben Sof nach dem wohl gebauten Saufe, und ba ich bie be vorliegende Treppe hinauf gestiegen mar, und in dia Ebur Itrat, fiel mir bas reizenbste Schauspiel in bie Aus gen, bas ich je gesehen babe. In bem Borfaale wimmelten feche Rinder, von eilf ju zwey Jahren um ein Dabchen von schoner Geftalt, mittlerer Große, bie ein fimples weiffes Rleid mit blagrothen Schleifen an Arm und Bruft anbatte - Sie bielt ein fcwarzes Brot. und fchnitt ihren Rleinen ringe berum jedem fein Stud d nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit folder Freundlichkeit, und jedes rufte fo uns By gefünstelt fein; Dante! indem es mit den fleinen Sand, chen lange in die Sobe gereicht hatte, ebe es noch abge-= schnitten war, und nun mit feinem Abendbrote veranuat × entweder wegfprang, oder nach feinem stillern Charafter gelaffen bavon ging, nach bem Boftborg gu, um bie Aremden und die Rutsche ju seben, darinnen ihre Lotte -wegfabren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, daß ich Sie herein bemube, und die Frquenzimmer warten laffe. Ueber bem Angieben und allerlen Beftele E. lungen fur's Sans in meiner Abwesenheit habe ich bergeffen meinen Rindern ihr Befperbrot ju geben, und fie **)** : wollen von Riemanden Brot geschnitten haben, als von ţ, mir. - 3ch machte iht ein unbedeutendes Compliment;

meine gange Seele rubte auf ber Gestalt, bem Tone, bem Betragen. und ich batte eben Beit mich bon bet Heberraschung m erholen, als fie in die Stube lief, ihre Danbidube und ben Racher zu bolen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo bon ber Seite an, und ich ging auf bas jungfte los, bas ein Rind von ber gludlich ften Gefichtebildung war. Es jog fich jurud, als eben Lotte gur Thure beraus tam, und fagte: Louis, gib bem herrn Better eine Sand. Das that der Rnabe fehr frem muthig, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn, uns geachtet feines fleinen Rognaschens, berglich zu fuffen -Better? fagte ich, indem ich ihr bie Sand reichte, glauben Sie, daß ich des Glud's werth fen, mit Ihnen verwandt ju fenn? - D, fagte fie mit einem leichtfertigen Racheln: unfere Betterschaft ift fehr weitlaufig , und es ware mir leid, wenn Gie ber fchlimmfte brunter fenn follten. - 3m Geben gab fie Sophien, ber alteften Schwester nach ihr, einem Madchen von ungefahr eilf Jahren, den Auftrag wohl auf die Rinder Acht zu bas ben, und den Papa zu grußen, wenn er vom Spaziers ritte nach Saufe fame. Den Rleinen fagte fie, fie foll. ten threr Schwester Sophie folgen, als wenn fie's felbet ware, das benn auch einige ausbrucklich versprachen. Gine fleine nafeweise Blondine aber, von ungefahr feche Sahren, fagte: bu bift's boch nicht, Lottchen; wir haben dich doch tieber - Die zwen altesten Knaben waren auf Die Rutsche geflettert, und auf mein Borbitten erlaubte

b

ie ihnen, bis vor den Wald mitzufahren, wenn fie vere prachen, sich nicht zu neden, und sich recht fest zu halten.

Wir hatten uns kaum zurecht gesetzt, die Frauenimmer sich bewillkommet, wechselsweise über den Anug, vorzüglich über die Hüte ihre Anmerkungen genacht, und die Gesellschaft, die man erwartete; gehörig urchgezogen; als Lotte den Kutscher halten, und ihre Brüder herab steigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu üssen begehrten, das denn der alteste mit aller Zartlicheit, die dem Alter von funfzehn Jahren eigen sem kann, er andere mit viel Heftigkeit und Leichtsinn that. Sie ieß die Kleinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig ware, nas sie ihr neulich geschickt hatte? Rein, sagte Lotte, es jefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vosige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich ragte, was es sur Bucher waren? und sie mir antworsete: \*) — Ich sand so viel Character in allem, was ie sagte, ich sah mit sedem Wort neue Reize, neue Strahen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervor breiten, vie sich nach und nach vergnügt zu entsalten schienen, veil sie an mir suhlte daß ich sie verstand.

<sup>\*)</sup> Man fieht fich genothiget, die Stelle bes Briefes zu une terbruden, um Riemand Gelegenheit zu einiger Beschwerbe zu geben. Obgleich im Grunde jedem Autor wenig an dem Urtheile eines einzelnen Maddens, und eines jungen, une fteten Menschen gelegen sepn fann.

Sie grufte mich, ich bantte ibr, fand auf, trat naber bin, und fragte fie, ob fie Mutter von ben Rindern mas re ? Gie bejahte es, und indem fie bem alteften einen balben Wed gab, nahm fie das fleine auf, und fuffte es mit aller mutterlichen Liebe. - 3ch habe, fagte fie, meinem Philips bas Rleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Aeltesten in die Stadt gegangen, um weiß Brot gu holen, und Buder, und ein irden Breypfannchen. - 3ch fab das Alles in dem Rorbe, deffen Deckel abgefallen war. — 3ch will meinem Hans (bas nar ber Rame bes Jungften) ein Suppchen tochen jum Abende; ber lofe Bogel, ber Groffe, bat mir geftern das Pfannchen gerbrochen, als er fich mit Philips fen um die Scharre bes Breys gantte. — 3ch fragte nach dem Melteften. und fie hatte mir taum gefagt bag er fich auf ber Biefe mit einem Paar Ganfen berum jage, als er gesprungen fam, und bem zwepten eine Safelgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit bem Weibe, und erfuhr baß fie des Schulmeisters Tochter fep, und daß ihr Mann eine Reise in die Schweis gemacht habe, um die Erbschaft eines Bettere gu bo. Ien. - Sie haben ibn drum betrugen wollen, fagte fie, und ihm auf seine Briefe nicht geantwortet; da ift er felbst binein gegangen. Wenn ihm nur fein Ungluck widerfahren ift! ich bore nichts bon ihm. - Es ward mir schwer, mich bon bem Weibe loszumachen, gab jebem ber Rinder einen Rreuger, und auch fur's jungfte

Das Gespräch siel auf's Bergnügen am Tanze. Beits i diese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts über's Tanzen. Ind wenn ich was im Ropfe habe, und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen, und die frisig schen, muntern Wängen meine ganze Seels anzogen? wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Nede ganz versunset ten, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast du eine Vorstellung, weil du mich kenust. Kurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt werloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die und in dom dem erleuchteten Saal herunter entgegen schallte.

Die zwey Herren Audran, und ein gewisser R. N. — wer behalt alle die Namen! — die der Base und Lotse tens Tanzer waren, empfingen und am Schlage, bes machtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich sührte das e meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich forderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht bazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tanzer fingen einen Englischen an, und wie wohl

mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzes. Seele babep, ihr ganzer Korper Eine Harmonie, so forge los, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles ware, als wenn sie soust nichts bachte, nichts empfande; und in dem Augenblide gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um den zwepten Contretanz; sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freymüsthigseit von der Welt versicherte sie mir, daß sie herzichtzern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie sort, daß sedes Paar, das zusammen gehört, bey'm Deutschen, zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich thm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Siemun mein sehn wollen für's Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Känzer inzwischen meine Kanzerin unterhalten sollte.

Rup ging's an, und wir ergesten uns eine Beiler an mannichsaltigen Schlingungen der Arme. Mit wels, chem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sichl; und da wir nun gar an's Walzen kamen, und wie die Spharen um einander hernm rollten, ging's freplich angfangs, weil's die wenigsten konnen, ein Bischen bunk

3

3.

durch einander. Wir waren klug, und liesen sie austtoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tanzerin, wacker aus. Rie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschopf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu sliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilshelm, um ehrlich zu seyn, that ich aber doch den Schwur, daß ein Nädschen das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem Andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen musste. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnausen. Dann sette sie sich, und die Orangen, die ich ben Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheibesnen Nachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durch's herz ging.

Bey'm britten Englischen Tanz waren wir das zwerte Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll dom wahresten Ausbruck des offensten teinstep Bergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Niene auf einem Genbe's Werte XU. Bb.

nicht mehr gang jungen Gesichte merkwurdig gewesen war. Sie sieht Lotten lachelnd an, bebt einen droben ben Finger auf, und nennt den Ramen Albert zweymal im Borbepfliegen mit Bebeutung.

Ber ift Albert, fagte ich ju Lotten, wenn's nicht Bermeffenheit ift zu fragen ? Sie war im Begriff zu ant: worten, als wir uns scheiden mufften, um die große Achte zu machen, und mich buntte einiges Nachbenten auf ibrer Stirn au feben, als wir fo vor einander vorben freng ten. - Das foll ich's Ihnen laugnen, fagte fie, inbem fie mir die hand jur Promenade bot, Albert ift ein braber Mensch, bem ich so gut als verlobt bin. - Dun war mir bas nichts Reues (benn big Mabdyen hatten mir's auf bem Wege gesagt), und war mir boch fo gang neu, weil ich es noch nicht im Berhaltnif auf fie, Die mir in fo wenig Augenbliden fo werth geworden war, Genug, ich verwirrte mich, gebacht hatte. und fam zwischen bas unrechte Daar hinein, daß' alles drunter und bruber ging, und Lottens gange Gegenwart und Betren und Ziehen nothig war, um es fchnell wieder in Ordnung ju bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blige, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und die ich immer für Wetterkühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden anfingen, und der Donner die Dussik überstimmte. Drey Frauenzimmer liefen aus der Reihe, denen ihre Herren folgten; die Unordnung wurde allges

mein, und die Dufit borte auf. Es ift naturlich, wenn uns ein Unglud, ober etwas Schredliches im Bergnusv gen überrascht, daß es startere Gindrude auf uns macht, als fonft; theils wegen bes Wegenfates, der fich fo lebhaft empfinden lafft, theile, und noch mehr, weil unfere Sinnen einmal ber Rublbarteit geoffnet find, und alfo besto fcmeller einell Gindruck annehmen. Diefen Urfachen muß ich bie wunderbaren Grimaffen gufchreiben, in bie ich mehrere Frauengimmer ausbrechen fab. Die Rlugfte feste fich in eine Ede, mit bem Ruden gegen bas Fenfter, und hielt die Ohren gu. Gine ans bere kniete bor ihr nieder; und verbarg ben Ropf in der erften Schoff. Gine britte fchob fich zwischen bende binein, und umfaffte ihre Schwesterchen mit taufend Abranen. Ginige wollten nach Saufe; andere bie noch weniger wufften was fie thatett, hatten nicht fo viel Befinnungetraft, ben Rectheiten unferer jungen Schlu-Mer an ftenern; bie febr beschaftigt gu fenn schienen, alle die angitlichen Gebete; Die bem Simmel bestimmt waren, bon ben Lippen bet fconien Bedrangten weggue Einige unferer Berren batten fich binab bes geben, um ein Pfeifchen in Rube gu rauchen, und bie ubrige Gefellschaft schlug es nicht aus, als bie Wirthinn auf ben flugen Ginfall tam, und ein Bimmer angaweis feit; bas Raben und Borbange hatte. Raum waren bir ba angelangt, ale Lotte beschaftiget war, einen Rrie bon Stublen ju ftellen ; und ale fich die Gefelle

schaft auf ihre Bitte gefest hatte, ben Bortrag zu einem Spiele zu thun.

Sch fah Manchen, ber in hoffnung auf ein faftiges Pfand fein Daulden fpitte, und feine Glieder redte. - Bir fpielen Bablens, fagte fie. Run gebt Acht! 3ch geb' im Rreise berum bon der Rechten gur Linken, und fo gablt ibr auch ringe berum, jeder bie Babl, bie an ihn tommt, und bas muß geben wie ein Lauffeuer, und wer ftodt, ober, fich irrt, friegt eine Ohrfeige, und fo bis taufend. — Run war das lustig an-Bufeben. Sie ging mit ausgestrecktem Arm im Rreis berum. Gins, fing ber Erfte an, ber Rachbar zwey, brep ber folgende, und fo fort. Dann fing fe an, geschwinder zu geben, immer geschwinder; da versah's einer, patich! eine Ohrfeige, und über bas Gelachter, ber folgende auch patich! und immer geschwinder. Ich felbst triegte zwen Daulschellen, und glaubte mit innigem Bergnugen gu bemerten, bag fie ftarter feven, als fie fie ben übrigen jugumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelachter und Gefchwarm endigte bas Spiel, ebe noch das Taufend ausgezählt war. Die Bertraus teften zogen einander ben Seite, das Gewitter mar vorüber, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterwens fagte fie: über die Dhrfeigen haben Sie Wetter and alles vergeffen! - Ich konnte ihr nichts antwor ten. - 3ch war, fuhr fie fort, eine ber furchtfamften, und indem ich, mich berghaft ftellte, um ben andern

Duth zu geben, bin ich muthig geworben. traten an's Kenster. Es bonnerte abseitwarts, und ber herrliche Regen faufelte auf das Land, und ber erquis denbste Wohlgeruch stieg in aller Rulle einer warmen Luft zu uns auf. Gie ftand auf ihren Ellenbogen geflust: ihr Blid durchdrang die Gegend, fie fab gen himmel und auf mich, ich fah' ihr Auge thranenvoll. fie legte ihre Sand auf die meinige, und fagte - Rlopftod! - Ich erinnerte mich fogleich der herrlichen Dbe, bie ihr in Gedanten lag, und verfant in dem Strome bon Empfindungen, ben fie in diefer Lofung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Sand, und fuffte fie unter den wonnevollsten Thranen, und fab nach ihrem Auge wieder - Edler! batteft bu beine Bergotterung in biefem Blide gefeben, und mochte ich nun beinen fo oft entweihten Ramen nie wieder neunen boren.

Am 19. Junius.

Wo ich weulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, baß es zwen Uhr bes Rachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hatte vorschwagen können, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis au den Morgen aufgehalten hatte.

Was auf unferer Hereinfahrt vom Balle geschehen ist, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag bazu.

Es war ber herrlichfte Sonnenaufgang! Der tros pfelnde Wald, und das erfrischte Reld umber! Unfere Gefellschafterinnen nichten ein. Gie fragte mich, ob ich nicht auch von ber Partie feyn wollte? ihrentwegen follt' ich unbefummert fenn. - Go lange ich biefe Mugen offen febe, fagte ich, und fab fie fest an, fo lange hat's feine Gefahr. — Und wir haben benbe ausgehalten, bis an ihr Thor, ba ihr die Magd leife aufe machte, und auf ihr Fragen berficherte, daß Bater und Rleine wohl fenen, und alle noch schliefen. Da verließ ich fie mit ber Bitte: fie felbigen Tages noch feben gu burfen, fie gestand mir's zu, und ich bin gefommen, und feit ber Beit tonnen Sonne, Mond und Sterne, gerubig ihre Birthschaft treiben, ich weiß weder bag Tag, noch bag Racht ift, und die gange Belt verliert fich um mich her.

Um 21. Junius.

Ich lebe so gludliche Tage, wie sie Gott seinen Heistigen aufspart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens, nicht genossen dabe. — Du tennste mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst, und alles Glud das dem Menschen gegeben ist.

Satt' ich gebacht, als ich mir Wahlheim zum 3weite meiner Spaziergange mahlte, baß es so nahe, am himei mel lage! Wie oft habe ich bas Jagdhaus, bas nun alle meine Bunsche einschließt, auf meinen weitern Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Ebne über den Fluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlen nachgedacht, über bie Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entbedungen zu machen, hernm zu schweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Einschränfung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit so hinzusahren, und sich weder um Rechts, noch um Links zu hekummern.

Se ist wunderbar: wie ich hierher kam, und vom: Dügel in das schone Thal schaute, wie es mich rings amher anzog. — Dort das Waldchen! — Ach konntest du hich in seine Schatten mischen! Dort die Spite des Berges! — Ach konntest du von da die weite Segend überschauen! — Die in einander geketteten Hügel und pertraulichen Thaler! — D konnte ich mich in ihnen verlieren! — Ich eilte hin, und kehrte zurück, und hatte nicht gesunden, was ich hosste. D es ist mit der Ferne, wie mit der Jukunst! Ein großes dammerndes Sauzes ruht vor unserer Seele, unsere Empsindung verschwimmt darin, wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unser gauzes Wesen hinzugeden, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, herelichen Sesühls

ausfüllen zu laffen — und, ach! wenn wir hinzu ein len, wenn bas Dort nun hier wird, ift alles vor wie nach, und wir stehen in unferer Armuth, in unferer Gingeschränktheit, und unfere Seele lechzt nach entschlupfetem Labfale.

So sehnt sich der unruhigste Bagabund zuletzt wies ber nach seinem Baterlande, und findet in seiner Hutte, an der Bruft seiner Gattinn, in dem Kreise seiner Kinber, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung, die Wonne, bie er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich bes Morgens mit Sonnenaufgange hinaus, gebe nach meinem Wahlheim, und bort im Wirths-garten mir meine Zuckereibsen selbst pflücke, mich hin, setz, sie absädne, und dazwischen in meinem Homer lese; wenn ich in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, Schoten an's Feuer stelle, zubecke, und mich dazu setz, sie manchmal umzuschütteln: da sühl' ich so lebhaft, wie die übermüthizen Freyer der Penelope Ochsen und Schweine schlachzen, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, mahren Empsindung aussüllte, als die Büge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sey Dank, ohne Affectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mit's, daß mein Herz die simple harms lose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauts haupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Lage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß, und da er an dem fortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit genießt.

## Mm 29. Junius.

Vorgestern kam ber Medicus hier aus der Stadt hins aus zum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herum krabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kişelte, und ein großes Geschrey mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Dratpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt, und einen Kräusel ohne Ende heraus zupst, sand dieses unter der Würde eines gescheiden Menschen; das merkte ich an seiner Rase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln, und baute den Kinsdern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Unch ging er darauf in der Stadt herum, und beklagte: des Amtmanns Kinder waren so schor ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die Kind ber am nachsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem kleinen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe, die sie einmal so nothig brauchen werden; wenn ich in dem Eigensinne kunftige Standhafe tigleit und Festigkeit bes Charafters, in bem Muthwils len guten humor, und Leichtigfeit, über bie Gefahren ber Welt hinzuschlupfen, erblide, alles fo unverborben, fo gang! - Immer, immer wiederhole ich bann bie golbenen Worte bes Lebrers ber Menschen: Wenn ihr nicht werbet wie eines von biefen! Und nun, mein Befter, fie, bie unferes gleichen find, bie wir als unfere Mufter ansehen follten, behandeln wir ale Unterthanen. Sie follen keinen Billen haben! — Saben wir benn, teinen? Und wo liegt bas Borrecht? — Beil wir als ter find und gefcheiber! - Guter Gott bon beinem himmel! alte Rinder fiehst bu, und junge Rinder, und nichts weiter; und an welchen bu mehr Freude haft. bas hat bein Sohn schon lange perfundigt. Aber fie glauben an ihn, und horen ihn nicht, - bas ift auch was altes - und bilden ihre Kinder nach fich, und -. Abien, Wilhelm! ich mag barüber nicht weiter rabotiren.

Mm I. Julius.

Was kotte einem Kranken seyn muß, fühlt ich an meinem eigenen armen Herzen, das übler dran ist, als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt ben einer rechtschaffnen Frau zubringen, die sich nach der Aussage der Nerzte ihrem Ende naht, und in diesen letten Augenblicken kotten um sich haben will. Ich war vorige Woche mit

ibr, ben Pfarrer bon St ... gu befuchen; ein Derty chen, bas eine Stunde feitwarts im Gebirge liegt. Bir tamen gegen vier babin. Lotte hatte ihre zwepte Schwester mitgenommen. Als wir in ben mit zwey boben Rufbaumen überschatteten Pfarrhof traten, faß ber gute alte Mann auf einer Bank vor ber Saustbur, und da er Lotten fah, ward er wie neu belebt, vergaß seinen Knotenstod, und wagte fich auf, ihr entgegen. Sie lief bin zu ihm, nothigte ibn, fich niebergulaffen, indem fie fich zu ihm fette,' brachte viele Grufe von ihrem Bater, herzte feinen garftigen fchmutigen jung. ften Buben, bas Quatelchen feines Alters. Du hatteft fie feben follen, wie fie ben Alten beschäftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Ohren vernehmlich zu werden, wie fie ihm bon jungen robusten Leuten erzählte, Die unbermuthet gestorben waren, von der Bortrefflichkeit bes Rarlebabes, und wie fie feinen Entschluß lobte, fünftigen Sommer hinzugeben, wie fie fand, daß er viel beffer ausfahe, viel munterer fep als bas lettemal ba fie ibn gesehen. — 3ch hatte inbeg ber Frau Pfarrerin meine Soflichkeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und ba ich nicht umbin fonnte, die schonen Rugbaume ju loben, die une fo lieblich beschatteten, fing er an, uns, wiewohl mit einiger Befdwerlichfeit, bie Gefchichte babon zu geben. - Den alten, fagte er, wiffen wir nicht, wer ben gepflangt hat: einige fagen biefer, anbere fener Pfarrer.

the state of the same of the s

fungere aber bort binten ift so alt, als meine Rrauim October funfgig Jahr. Ihr Bater pflangte ibn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren murbe. Er war mein Borfahr im Amt, und wie lieb ihm ber Baum war, ift nicht zu fagen; mir ift er's gewiß nicht weniger. Deine Frau faß barunter auf einem Balten und ftrickte, ba ich bor fieben und zwanzig Jahren als ein armer Student jum erstenmale bier in ben hof tam. -Lotte fragte nach feiner Tochter: es bief, fle fev mit herrn Schmidt auf die Biefe bingus ju ben Arbeitern, und ber Alte fuhr in feiner Ergablung fort: wie fein Borfahr ibn lieb gewonnen, und die Tochter bagu, und wie er erft fein Bitar, und bann fein Nachfolger geworben. Die Geschichte war nicht lange gu Enbe, als die Jungfer Pfarrerin mit bem fogenannten Berrn Schmidt durch ben Garten herfam: fie bewillfommte-Rotten mit berglicher Barme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht ubel; eine rasche, wohl gewachfene Brunette, die einen die turze Zeit über auf bem Rande wohl unterhalten batte. 3br Liebhaber Chennale folchen ftellte fich herr Schmidt gleich bar) ein feiner, boch stiller Mensch, ber fich nicht in unsere Gesprache mischen wollte, ob ibn gleich Lotte immer berein zog. Bas mich am meiften betrübte, war, baß ich an feinen Gefichtegugen gu Bemerten fchien, es fen - mehr Gigenfinn und übler humor, als Gingefchrankts beit des Berftandes, der ibn fich mitzutheilen binderte.

In ber Folge mar bieß leiber nur gu beutlich; benn als frieberite bey'm Spazierengeben mit Lotten und geles gentlich auch mit mir ging, wurde bes herrn Angesicht, bas ohne dies einer braunlichen Farbe mar, fo fichtlich berbunkelt, bag es Beit war bag Lotte mich bey'm Grei. mel gupfte, und mir gu verfteben gab dag ich mit Frieberifen ju artig gethan. Run verbrieft mich nichts mehr als wenn die Menschen einander plagen, am meiften, wenn junge Leute in der Blute bes Lebens, ba fie am offensten fur alle Freuden feyn tonnten, einans ber die Paar guten Tage mit Fragen verderben, und nur erft ju fpat bas Unerfetliche ihrer Berfchwendung einsehen. Die wurmte bas, und ich tonnte nicht umbin, ba wir gegen Abend in ben Pfarrhof gurud tehrten, und an einem Tifche Milch affen, und bas Gefprach auf Freude und Leid der Welt fich wendete, ben Faben zu ergreifen, und recht berglich gegen bie üble Laune zu reben. Wir Menschen beklagen uns oft, fing ich an, daß der guten Tage so wenig find, und ber schlimmen so viel, und wie mich bunkt, meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg hatten, bas Gute zu genießen bas uns Gott fur jeden Tag bereitet, wir murben alebann auch Rraft genug haben, bas Ues bel zu tragen, wenn es fommt. - Bir haben aber unfer Gemuth nicht in unferer Gewalt, verfette bie Pfarrerin; wie viel bangt vom Rorper ab! wenn eie nem nicht wohl ift, ift's einem überall nicht recht, -

Ich gestand ihr bas ein. Wir wollen es alfo, fuhr ich fort, als eine Rrantheit ansehen, und fragen, ob bafur fein Mittel ift? - Das lafft fich boren, fagte Lotte: ich glaube wenigstens, bag viel von uns abbangt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas nedt, und mich berbrieflich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein Daar Contretange ben Garten auf und ab, gleich ift's wea. - Das war's, was ich fagen wollte; verfette ich: es ift mit ber ublen Laune vollig, wie mit ber Traff beit, benn es ift eine Art von Tragbeit. Unfere Ratur hangt febr babin; und boch, wennt wir fiur einmal bie Rraft haben, uns ju ermannen, geht uns bie Arbeit frifch bon ber Sand, und wir finben in ber Ehatigteit ein mahres Bergnugen. - Friederite war febr aufmertfam, und ber junge Denich wandte mit ein! bag man nicht Derr über fich felbft fen, und ant wenigften uber feine Empfindungen gebieten tonne. - Es ift hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung versette ich, die boch Sebermann gerne los ift; und Nies mand weiß, wie weit feine Rrafte geben, bis er fie berfucht bat. Gewiß, wer frant ift, wird ben allen Mergten berum fragen, und bie größten Refignationen, bie bitterften Argenepen, wird er nicht abweisen, um feine gewünschte Gefundheit gu erhalten. 3ch bemerkte. bag ber ehrliche Alte fein Gebor anstreifgte, um an une ferm Disturfe Theil ju nehmen; ich erhob bie Stimme, findent ich bie Rede gegen ibn wandte: Dan predigt

gegen fo viele Laster; fagte ich; ich habe noch nie gebort, bag man gegen die uble Laune vom Prebigtfluble gearbeitet hatte. \*) - Das muffen bie Stadtpfarrer thun; fagte er, die Bauern haben feinen bofen Sumpr: boch konnte es auch zuweilen nicht schaben, es ware eine Lection für feine Frau wenigstend, und für ben herrn Amtmann. - Die Gefellichaft lachte, und er berglich mit, bis er in einen Suften berfiel ber unfern Disturs eine Beit lang unterbrach; barauf benn ber junge Mensch wieder bas Wort nahm: Gie nannten den bofen humor ein Lafter; mich baucht; bas ift übertrieben. - Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn bas, womit man fich felbst und feinem Rachsten fcha-, bet, biefen Ramen verbient. Ift es nicht genug, baß wir einander nicht gludlich machen tonnen, muffen wir auch noch einander bas Bergnugen rauben, bas jebes Berg sich manchmal gewähren tann? Und nennen Sie mir den Menschen, der übler Loune ift, und fo brab baben, fie ju verbergen, fie allein zu tragen, ohne die Freude um fich ber gu gerftoren! Ober, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unfere eigene Unwurdigfeit, ein Diffallen an uns felbst, bas immer mit einem Reide verfnupft ift, ber burch eine thorichte Gitelfeit aufgebest wird? Wir feben gludliche Menschen, bie wir nicht gludlich machen, und bas ift unertrag-

<sup>\*)</sup> Bir haben unn von Lavatern eine treffice Predigt hiets aber, unter benen über bas Buch Jongs:

lich. — Lotte lächelte mich an, ba sie die Bewegung sah, mit der ich redete, und eine Thräne in Friederistens Auge spornte mich fortzusahren. — Wehe denen, sagte ich, die sich der Gewalt bedienen die sie über ein Herz haben, um ihm die einfachen Frenden zu rauben die aus ihm selbst hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gesälligkeiten der Welt, ersehen nicht einen Augenblick Vergnügen an sich, selbst, den uns eine neidische Undes haglichkeit unsers Tyrannen vergällt hat.

Wein ganzes herz war voll in diesem Augenblick; bie Erinnerung so manches Bergangenen drangte sich an meine Seele, und die Thranen kamen mir in die Augen.

Wer sich bas nur täglich sagte, rief ich aus, bu vermagst nichts auf beine Freunde, als ihnen ihre Freusben zu lassen, und ihr Glud zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer angstigenden Leidenschaft gequalt, vom Rummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die lette, bangste Krankheit dann über bas Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun da liegt in dem erbarms lichsten Ermatten, das Auge gesühllos gen himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechsselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammster, in dem innigsten Gesühl daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich iste

wendig frampft, daß du alles hingeben mochtest, bem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Startung, einen Junten Muth einfloßen zu konnen.

ciι

je

ıØ

lid

60

Ŀ

21

þ

Die Erinnerung einer folchen Scene, woben ich ges genwärtig war, siel mit gauzer Sewalt ben diesen Wor, ten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Ausgen, und berließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir felbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich dars über zu Grunde gehen wurde! daß ich mich schonen sollste! — D der Engel! Um deinetwillen muß ich leben!

#### Um 6, Julius.

Sie ist immer um ihre sterbende Freundinn, und ist immer dieselbe, immer bas gegenwärtige, holde Geschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Marianen und dem kleinen Malchen spazieren; ich wusste es und traf sie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Bege von anderthalb Stunden, kamen wir gegen die Stadt zurück, an den Brunnen, der mir so werth, und nun tausendmal werther ist. Lotte setzte sich aufs Mäuerschen, wir standen vor ihr. Ich sah umher, ach! und die Zeit, da mein Herz so allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, sagte ich, seither hab' ich Goesse's Werre. XII. Bb.

nicht mehr an beiner Ruble geruht, hab' in eilendem Borübergehn bich manchmal nicht angesehn. - 3ch blickte binab, und fab, daß Malchen mit einem Glafe Baffer febr beschäftigt berauf flieg. - 3ch fab' Lotten an, und fühlte alles was ich an ihr babe. Indem fommt Malden mit einem Glafe. Mariane wollt' es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem fußeften Ausbrucke, nein, Lottchen, bu follft zuerst trinken! -Ich ward über die Wahrheit, über die Gate, womit fie bas ausrief, fo entzudt, bag ich meine Empfindung mit nichts ausbrucken konnte, als ich nahm bas Rind bon ber Erbe, und fuffte es lebhaft, bas fogleich gu schreven und zu weinen anfing. - Gie haben übel gethan, fagte Lotte. - 3ch war betroffen. -Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es ber ber hand nahm, und die Stufen hinab führte, ba masche bich aus ber frifden Quelle, geschwind, geschwind, ba thut's nichts - Wie ich fo ba ftand, und gufah, mit welcher Emfigfeit bas Rleine mit feinen naffen Sandden die Baden rieb, mit welchem Glauben, daß burch die Bunderquelle alle Berunreinigung abgespuhlt, und die Schmach abgethan murde, einen haflichen Bart , zu friegen; wie Lotte fagte, es ist genng, und das Rind boch immer eifriger fortwusch, ale wenn Biel mehr thate als Wenig. - 3ch fage bir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respect-nie einer Tausbandlung bengewohnt - und als Lotte berauf tam, batte ich mich gern vor ihr niedergeworfen, wie bor einem Propheten, ber die Schulden einer Nation weggeweiht bat.

Des Abends konnte ich nicht umhin, in der Freude meines Herziens den Borfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sep sehr übel von kotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; dergleichen gebs zu unzähligen Irrthümern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor ucht Tagen hatte tausen lassen, drum ließ ich's vorbengehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern maschen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaus meln lässt.

Den g. Julius.

Was man ein Kind ist! Was man nach einem Blicke geizt! Was man ein Kind ist! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hins aus, und während unserer Spaziergange glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verzeih' mir's! du folltest sie sehen, diese Augen! — Daß ich kurz bin (denn die Augen fallen mir zu vor Schlaf), siehe, die Frauenzimmer stiegen ein, da standen um die

Rutsche ber junge W... Selstadt und Audran und ich. Da ward aus dem Schlage geplaudert, mit den Kerlschen, die freylich leicht und lüstig genug waren. — Ich suchte Lottens Augen; ach sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! mich! mich! der ganz allein auf sie resignirt da stand, sielen sie nicht! — Mein Herz sagte ihr tausend Adieu! Und sie sah mich nicht! Die Kutsche suhr vorbey, und eine Thrane stand mir im Auge. Ich sah ihr nach, und sah Lottens Kopsputs sich zum Schlage heraus lehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewiss, heit schwebe ich; das ist mein Trost: Biesleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Vielleicht! — Sute Nacht!

Am 10. Juliu

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Geställt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch seyn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Gefällt! Reulich fragte mich einer, wie mir Ossan gesiele!

Am 11. Julfus.

Frau D... ift febr fchlecht; ich bete fur ibr Leben, weil ich mit Lotten dulde. Ich febe fie felten ben meis ner Freundin, und heute hat fie mig einen wunderbaren Borfall erzählt. — Der alte M... ift ein geiziger, rangiger Filz, ber seine Frau im Leben was rechts geplagt und eingeschränkt bat; boch hat fich die Frau immer durchzuhelfen gewufft. Bor wenigen Tagen, als der Arat ihr bas Leben abgesprochen hatte, ließ fie ihren Mann fommen (Cotte war im Bimmer) und revete ihn alfo an: 3ch muß bir eine Sache gesteben, die nach meinem Tode Berwirrung und Verdruß, machen konnte. Ich habe bisher die Haushaltung geführt, so ordentlich und sparfam ale moglich: allein bu wirft mir verzeihen, daß ich bich diese brengig Jahre hintergangen habe. Du bestimmtest im Unfange unferer heurath ein Geringes für die Bestreitung ber Ruche und anderer bauslis den Ausgaben. Als unfere Saushaltung farter murbe, unser Gewerbe großer, warft du nicht zu bewegen, mein Wochengeld nach dem Berhaltniffe ju vermehren; furg du weißt, bag du in ben Zeiten, ba fie am größten war, verlangteft, ich folle mit fieben Gulben bie Woche auskommen. - Die haberich benn ohne Widerrede angenommen, und mir ben leberschuß wochentlich aus ber Losung geholt, ba Riemand vermuthete, bag bie Rrau die Raffe bestehlen murbe. Ich habe nichts verschwendet, und ware auch, ohne es zu bekennen, getrosb

nicht mehr an beiner Ruble geruht, hab' in eilendem Borübergebn bich manchmal nicht angesehn. - 36 blidte hinab, und fah, bag Dalden mit einem Glafe Baffer febr beschäftigt berauf flieg. - 3ch fab' Lotten an, und fühlte alles was ich an ihr habe. fommt Malchen mit einem Glafe. Mariane wollt' es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem füßesten Ausdrucke, nein, Lottchen, bu follft querft trinken! -Ich ward über die Wahrheit, über die Gute, womit fie bas ausrief, fo entzudt, bag ich meine Empfindung mit nichts ausbruden konnte, als ich nahm bas Rind von der Erde, und fuffte es lebhaft, das fogleich gu schreven und zu weinen anfing. - Gie baben übel gethan, fagte Lotte. - 3ch war betroffen. -Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es ber ber Sand nahm, und bie Stufen hinab führte, ba mafche bich aus ber frifden Quelle, gefchwind, gefchwind, da thut's nichts - Wie ich fo ba ftand, und gufah, mit welcher Emfigfeit bas Rleine mit feinen naffen Sanddyen die Baden rieb, mit welchem Glauben, daß burch die Wunderquelle alle Verunreinigung abgespuhlt, und die Schmach abgethan murbe, einen haflichen Bart ju friegen; wie Lotte fagte, es ift genug, und bas Rind boch immer eifriger fortwusch, ale wenn Biel mehr thate als Wenig. - 3ch fage bir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respect-nie einer Taufhandlung bengewohnt und als Lotte berauf tam, batte ich mich gern bot

bem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und boch wenn sie von ihrem Brautigam spricht, mit solcher War. me, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir wie einem, der aller seiner Shren und Wurden entsetzt, und dem der Degen genommen wird.

Mm 16. Julius.

Ach wie mir bas burch alle Abern lauft, wenn mein Ringer unversehens den ihrigen berührt, wenn unfere Fuße fich unter bem Tifche begegnen! 3ch ziehe gurud, wie vom Feuer, und eine geheime Rraft gicht mich wie ber vorwarts - mir wird's fo schwindlich vor allen Gin. nen - D! und ihre Unschuld, ihre unbefangne Geele fuhlt nicht, wie fehr mich die fleinen Vertraulichkeiten. peinigen! Wenn sie gar im Gesprach ihre Sand auf die meinige legt, und im Intereffe ber Unterredung naber gu mir tudt, bag ber himmlische Athem ihres Mundes. meine Lippen erreichen tann. - Ich glaube zu verfinfen, wie vom Better gerührt. - Und, Bilbelm! wann ich mich jemals unterftebe, Diefen himmel, Diefes Bertrauen - Du verftehft mich. Rein, mein Berg ift fo verberbt nicht! Schmach! schwach genug! - Und ift bas nicht Berberben? -

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer | Gegenwart. Ich weiß nie wie mir ist wenn ich ben ihr bin; es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Rerven umtehrte. — Sie hat eine Melodie, die ste auf dem Klaviere spielet mit der Krast eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung, und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Rein Wort von der alten Zanberkraft der Musik ist mir unwahrscheinlich. Wie mich der einsache Gesang angreift! Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, worich mir eine Rügel vor den Ropf schießen mochte! Die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freyer.

Um 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lampchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weisse Wand! Und wenn's nichts ware, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Gluck, wenn wir wie frissche Jungen davor stehen, und uns über, die Wundererscheinung entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? Ich schiedte meinen Diener hinaus, nur um einen Wenschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen ware. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich

hatte ihn gern bey'm Ropfe genommen und gefufft, wenn ich mich nicht geschamt hatte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anszieht, und eine Weile bey Nacht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Ausgen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rocksknöpfen, und dem Kragen am Surtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich hatte in dem Augenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Am 19, Julius.

Ich werde sie sehen! ruf' ich morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Heiterkeit der schonen Sonne entgegen blide; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.

Am 20. Julius.

Gure Idee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gefandten nach\*\*\* gehen foll. Ich liebe die Subordination nicht fehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch bazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter mochte mich gern in Activität haben, sagst du: das
hat mich zu lachen gemacht. Bin ich setzt nicht auch
activ? und ist's im Grunde nicht einerlen, ob ich Erbfen zähle, voet Linsen? Alles in der Welt läuft doch
auf eine Lumperen hinaus, und ein Mensch, der um
anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft,
sein eigenes Bedürfniß ist, sich um Geld, oder Ehre,
oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Am 2a. Julius.

Da bir so fehr baran gelegen ift, baß ich mein Zeichenen nicht bernachlässige, mochte ich lieber die ganze Sache übergehen, als dir sagen, daß zeither wenig gethan wird.

Noch nie war ich gludlicher, noch nie war meine Eynspfindung an der Natur, bis auf's Steinchen, auf's Städchen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwantt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Ruchen werden.

Lottens Portrait habe ich drepmal angefangen, und

habe mich breymal prostituirt; bas mich um so mehr vers brießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich denn ihren Schattenriß gemacht, und damit soll mir gnügen.

Am 26. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um ineins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute führte ich es schnell nach ber Lippe, und die Zähne knisterten mir.

Am 26. Julius.

Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten konnte! Alle Tage unterliegs ich der Versuchung, und verspreche mir heisig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wennder Morgen kommt, sinde ich doch wieder eine unwidersstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich ben ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — Wer konnte da wegbleiben? oder sie gibt mir einen Auftrag, und ich sinde schicklich, ihr selbst die Antwort zu bringen; oder der Tag ist gar zu schon, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da bin, ist nur noch eine halbe Stunde zu ihr! — Ich

bin zu nahe in der Atmosphare — Bud! so bin ich dort. Meine Großmutter hatte ein Mahrchen vom Magnetensberg: die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einsmal alles Eisenwerks beraubt, die Nagel flogen dem Berge zu, und die armen Elenben scheiterten zwischen den über einander stürzenden Bretern.

### Am 30. Julius.

Albert ift angefommen, und ich werde geben; und wenn er der beste, ber edelste Mensch mare, unter ben ich mich in jeder Betrachtung ju ftellen bereit mare, fo war's unerträglich, ihn bor meinem Ungeficht im Befit fo vieler Bolltommenheiten zu feben. — Befit! - Genug, Wilhelm, ber Brautigam ift ba! Gin braber, lieber Mann, dem man gut fenn muß. Gludlicher Weise war ich nicht bep'm Empfange! Das hatte mir bas Berg gerriffen. Auch ift er fo ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal gefufft. Das lohn' ibm Gott! Um bes Respects willen, den er bor dem Madchen hat, muß ich ihn lieben. will mir wohl, und ich vermuthe, das ift Lottens Werk mehr, als feiner eigenen Empfindung: benn barin find Die Weiber fein, und haben Recht; wenn fie zwen Berehrer in gutem Bernehmen mit einander erhalten tonnen, ift ber Bortheil immer ihr, fo felten es auch ans gebt.

Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht verfagen. Seine gelassene Angenseite sticht gegen die Unruhe meines Characters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen lasst. Er hat viel Gefühl, und weiß wus er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sunde, die ich arger hasse am Menschen, als alles andere.

خا

b

ιĎ

'n

5

25

r,

T

τ

Er halt mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eisersüchtelen peinigt, das lasse ich dahin gestellt seyn; wenigstens wurd' ich an seinem Plaze nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem sey nun wie ihm wolle! meine Freude, bep lotten zu seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Berblendung? — Was braucht's Namen! Erzähl die Sache an sich. — Ich wusste alles, was ich sett weiß, ehe Albert kam; ich wusste, daß ich keine Prastensson an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in so fern es möglich ist, ben so viel Liebenss würdigkeit nicht zu begehren — und sett macht der Frate große Augen, da der Andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beise die Jahne auf einander, und spotte deter doppelt und brepfach, die sagen konnen, ich sollte mich

resigniren, und weil es nun einmal nicht anders seyn donnte — Schafft mir diese Strohmanner vom Halse! — Ich lause in den Waldern herum, und wenn ich zu Lotzten komme, und Albert ben iht sitt im Gartchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgeslassen närrisch, und fange viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! bin ich braus, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie als lein sinde.

Am 8. August.

Ich bitte bich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf dich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeidliche Schicksfale fordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung seyn könntest. Und im Grunde hast du Recht. Nur eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder Oder gethan; die Empsindungen und Handlungsweisen schattiren sich so mannichsaltig, als Absalle zwischen einer Pabichts, und Stumpfnase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich dit bein ganzes Argument einraume, und mich boch zwis ichen bem Entweder Ober burchzustehlen suche. Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast keine. Gut! im ersten Fall suche sie durch zutreiben, suche die Erfüllung deiner Wunsche zu umssaffen: im anderen Fall ermanne dich, und suche einer elenden Empsindung los zu werden, die alle deine Kraf, te verzehren muß — Bester! das ist wohl gesagt, und bald gesagt.

Und kapnst du von dem Ungludlichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaushultsam allmähslich abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende, machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreyen?

Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleich, nisse antworten: Wer liesse sich nicht lieber den Arm absnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Les ben aus's Spiel setzte? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug'— Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muths, und da — wenn ich nur wüsste wohin? ich ginge wohl.

Abenbs.

Mein Tagebuch, bas ich feit einiger Zeit vernachläffie get, fiel mir heut wieder in die Dande, und ich bin er

staunt, wie ich so wissentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Zusstand immer so klar gesehen, und doch gehandelt habe, wie ein Kind; setzt noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.

# Am 10. August.

3ch tonnte bas befte, gludlichfte Leben führen, wenn ich nicht ein Thor ware. So schone Umstande vereinis gen fich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergeten, als die find, in benen ich mich jest befinde. Ach fo gewiß ift's, daß unfer Berg allein fein Glud macht. -Gin Glied ber liebenswurdigsten Familie ju feyn; por bem Alten geliebt zu werden, wie ein Sohn; bon ber Rleinen, wie ein Bater; und bon Lotten! - bann ber ehrliche Albert, ber durch feine launische Unart mein Glud ftort; ber mich mit berglicher Freundschaft ums fasst; bem ich nach Lotten bas Liebste auf ber Welt bin! - Wilhelm, es ift eine Freude und gu boren, wenn wir spazieren geben, und uns einander von Lotten unterhalten: es ift in der Welt nichts lacherlichers erfunben worden, als biefes Berhaltnig, und boch tommen mir oft barüber die Thranen in die Augen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kins ber übergeben, und ihm Lotten anbesohlen habe; wie 32

Ы

eш

i

**21,** 

gþ

pe Du Pu seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sie, in der Sorge für ihre Wirthschaft, und in dem Ernste, eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrischen, und dennoch ihre Manterkeit, ihr leichter Sinn sie nie daben vertussen habe. — Ich gehe so neben ihm hin, und pflücke Blumen am Wege, süge sie sehr sorgsstlitig in einen Strauß, und — werse sie in den vorübersstließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise hine, unter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben babe, daß Albert hier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Auskommen vom Hose erhalten wird, wo ersehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschässten habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

#### Um 12. Mnguft.

Gewiß, Albert ist ber beste Mensch unter dem himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; denn mich wandelte die Lust an, in's Gobirge zu reiten, von woher ich dir auch setzt schreibe, und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. Borge mir die Pistolen, sagte ich, zu meiner Reise. Weinetwegen, sagte er, wenn du dir die Rühe nehmen willst, sie zu laden; bey mir hangen sie nur proforma. Ich nahm eine herunter, und er suhr sort:

Seit mir meine Borficht einen fo unartigen Streich gespielt bat, mag ich mit bem Zeuge nichts mehr zu thun . baben. - 3ch war neugierig, die Geschichte zu wife fen. - 3ch bielt mich, ergablte er, wohl ein Biertels jahr auf dem Lande beb einem Freunde auf, batte ein Daar Terzerolen ungeladen, und fcblief rubig. Ginmal an einem regnichten Nachmittage, ba ich mußig fite, weiß ich nicht, wie mir einfallt: wir fonnten überfallen werben, wir konnten die Terzerolen nothig haben, und . tonten - bu weißt ja, wie das ift. - 3ch gab fie bem Bebienten, fie ju puten und ju laben; und ber bablt mit ben Dabchen, will fie erschreden, und Gott weiß wie, bas Gewehr geht los, ba ber Labstod noch brin ftedt, und ichieft ben Labftod einem Dadochen gur Maus berein an ber rechten Sand, und zerschlägt ibr ben Daumen. Da hatte ich das Lamentiren, und die Rur zu bezahlen oben brein, und feit der Beit laff' ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schat, mas ift Borficht? Die Gefahr lafft fich nicht ausfernen! 3war -Mun weißt du, daß ich den Menschen febr lieb habe bis auf!feine 3 mar; benn versteht fich's nicht bon felbit. baffieber allgemeine, Sas Ausnahmen leibet? Aber fo rechtfertig ift ber Menfch! wenn er glaubt, etwas übereiltes, allgemeines, halbmabres gesagt zu haben: fo bort er dir nicht auf zu limiticen, zu modificiren, und ab und zu zu thun, bis gulett gar nichts mehr en ben Sache ift. Und bey biefem Anlag tam er febr tief in

Aert: ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Griffen, und mit einer auffallenden Gebärde brudte ich mir die Mündung der Pistole über's rechte Aug' an die Stirn. — Pfuy! sagte Albert, indem ex mir die Pistole herabzog, was soll das? — Sie ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch so, was soll's? versehte er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thöricht seyn kann, sich zu erschießen; der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.

1

7

Ú

Ü

7

1

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache ju reben, gleich sprechen must: bas ist thoricht, bas ist flug, das ift gut, das ist bos! Und was will das alles beisen? Habt ihr beswegen die innern Berhaltnisse einer Handlung erforscht? wisst ihr mit Bestimmtheit die Urssachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen musste? Hattet ihr das, ihr wurdet nicht so eils fertig mit euren Urtheilen sepn.

On wirst mir jugeben, sagte Albert, baß gewisse handlungen lasterhaft bleiben, sie mogen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.

Ich zuckte die Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, sinden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwartigen hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitleiden oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im ge-

rechten Borne fein untreues Weib und ihren nichtewurs bigen Bersuhrer aufopfert? gegen bas Madchen, bas in einer wonnebollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unfere Gesete selbst, diese kaltblutigen Pedanten, lassen sich ruhren, und halten ihre Strafe zuruck.

Das ist ganz anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinuungekraft verliert, und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich lächelnd aus. Leidenschaft! Arunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so geslassen, so vhne Theilnehmung da, ihr sittlichen Mensschen! scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, seht vorben, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharister, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich din mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und bendes reut mich nicht: denn ich habe in meinem Waße begreisen lernen, wie man alle außerordentliche Menschen, die etwas großes, etwas unmöglichschienen des wirkten, von seher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreven musste,

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, fast einem jeden ben halbweg einer frenen, edlen, unerwarsteten That nachrusen zu boren: Der Mensch ist trunken,

der ist narrisch! Schamt euch, ihr Rüchternen! Schamt euch, ihr Beisen!

Das sind nun wieder von deinen Stillen, sagte Albert. Du überspannst alles, und hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jest die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts auders, als eine Schwäche halten fann. Denn freylich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

3ch war im Begriff abzubrechen ; benn fein Argument bringt mich fo aus der Fassung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinspruche angezogen fommt, wenn ich aus gangem Bergen rebe. Doch fasste ich mich, weil ich's schon oft gebort, und mich ofter darüber geargert hatte, und verfette ibm mit einiger lebhaftigfeit: Du nennst bas Schwache? 3ch bitte bich, lag dich vom Unscheine nicht verführen. Gin Bolt, bas unter bem unerträglichen Joch eines Tyrannen seufat, darfft bu das schwach heißen, wenn es endlich aufgahrt, und feine Retten gerreißt? Gin Menfch, ber über dem Schreden, daß Feuer fein haus ergriffen hat, alle Rrafte gespannt fühlt, und mit Leichtigkeit Laften wegtragt, die er ben ruhigem Ginne faum bewegen fann; einer, ber in ber Buth ber Beleidigung es mit Sechsen aufnimmt, und sie überwältigt, find die schwach ju nennen? Und, mein Guter, wenn Unftrengung Starte ift, warum foll die Ueberspannung bas Gegentheil seyn? — Albert fah mich an, und sagte: Rimm mir's nicht übel, die Behspiele, die du da gibst, scheinen hieher gar nicht zu gehoren. — Es mag seyn, sagte ich; man hat mir schon ofters vorgeworsen, daß meine Combinationsart manchmal an Radotage granze. Lasst uns denn sehen, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zu Muthe seyn mag, der sich entschließt, die sonst angenehme Burde des Lebens abzuwersen. Denn nur in so fern wir mitsempfinden, haben wir Ehre von einer Sache zu reden.

Die menschliche Natur, suhr ich fort, hat ihre Grenzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen, bis auf einen
gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, so bald
der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob
einer schwach oder start ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauren kann? es mag nun moralisch oder
körperlich seyn: und ich sinde es eben so wunderbar zu
sagen, der Mensch ist seige, der sich das Leben nimmt,
als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der
an einem bosartigen Fieber stirbt.

Parador! sehr parador! rief Albert aus. — Richt so sehr, als du benkft, versette ich. Du gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Ratur so angegriffen wird, daß theils ihre Kraste verzehrt, theils so außer Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelfen, durch keine gluckliche Res

volution den gewöhnlichen Umlauf des Lebons wieder bere

Run, mein Lieber, last uns das auf ien Geist ans wenden. Sieh den Menschen an in feiner Eingeschrichtet, beit, wie Eindricke auf ihn wirten, Ideen sich bep ihm selftetzen, bis endlich eine wachserze Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinnestraft beraubt, und ihn zu Grunde richtet.

į

Bergebens, daß ber gelaffene, vernünftige Menfch den Zustand eines Ungludlichen übersieht, vergebens, daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kraufen steht, ihm von feinen Kraften nicht das geringste einfloßen kann.

Alberten war das zu allgemein gesprochen. Ich ett innerke ihn an ein Madchen, bas man vor weniger Zeit im Wasser todt gesunden, und wiederholte ihm ihre Gesschichte. — Ein gutes Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wöchentlicher besstimmter Arbeit, herangewächsen war, das weiter keine Aussicht von Vergnügen kannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Putz mit ihres Sleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohe Feste einmal zu tanzen, und übrigens mit aller Ledhaftigkeit des herzlichssen, und übrigens mit aller Ledhaftigkeit des herzlichssen, und übrigens mit aller Ledhaftigkeit des herzlichssen, einer üblen Rachsrede, mit einer Rachbarin zu verplaudern — Deren fenrige Natur sühlt nun endlich innigere Bedürsnisse,

bie durch die Schmeichelegen der Manner vermehrt were ben; ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmadhaft, bis fie endlich einen Denfchen antrifft, ju bem ein unbefanntes Gefühl fle unwiderfteblich bine reißt, auf dan sie num alle ihre Hoffnungen wirft, die Belt rings um fich pergifft, nichts bort, nichts fiebt, nichts fühlt, als ihn, ben Einzigen, sich nur fehnt nach ibm , bem Ginzigen. Durch bie leeren Bergnugen einer unbestandigen Gitelfeit nicht berborben, giebt ihr Berlangen gerabe nach bem 3wed; fie will bie Seinige werden, fie will in eriger Berbinbung all bas Glud antreffen, bas ihr mangelt, die Bereinigung aller Freuben genießen, nach benen fie fich febrite. Diederholtes Berfprechen, das ihr die Gewißheit aller Soffmingen perfiegelt, tubne Liebkofungen, Die ihre Begierden vermehren, umfangen gang ihre Geele; fie fcwebt in einem dumpfen Bewusttfeyn, in einem Borgefuhl aller Freuden, fie ift bis auf ben bochften Grad gespannt, fie ftredt endlich ihre Urme aus, all' ihre Bunfche gu umfaffen - und ihr Geliebter verlafft fie - Erftarrt, ohne Sinne, fteht fie bor einem Abgrunde; alles ift Finfterniß um fie ber, teine Ausficht, fein Troft, feine Ahnung! benn ber hat fie verlaffen, in bem fie allein ibr Daseph fühlte. Sie sieht nicht bie weite Welt, bie bor ihr liegt, nicht die Bielen, die ihr ben Berluft erfeten tonnten, fie fühlt fich allein, verlaffen bon ber Belt - und blind, in die Enge geprest von ber entseplichen Roth ihres Perzens, stürzt sie sich hinunter, um in einem rings umfangenden Tode alle ihre Qualen ju ersticken, —, Sieh, Albert, das ist die Geschickte so manches Menschen! und sag', ist das nicht der Fall der Krankheit? Die Natur sindet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Krafte, und der Mensch muß sterben.

ľ

×

1

ġ.

ľű

7

ď

1

Wehe dem! der zusehen und sagen könnte: die Thoim! Hatte sie gewartet, hatte sie die Zeit wirken lassen, die Berzweislung wurde sich schon gelegt, es wurde sich schon ein Anderer sie zu trosten vorgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor, stirbt am Fieber! Hatte er gewartet, die seine Kräste sich erholt, seine Saste sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich geleget hatten: alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf den heutigen Tag.

Albert, dem die Bergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich bätte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen: wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so einges schränkt sey, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen seyn möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund, rief ich, aus, der Mensch ist Mensch, und das Bischen Verstand, das einer haben mag; kömmt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wüthet, und die Eräuzen der Menschheit einen brängen. Bielmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und

griff nach meinem hute. O mir war bas herz fo voll, — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern persteht.

Am I5. August

Es ift boch gewiß, bag in ber Belt ben Menschen nichts nothwendig macht, als die Liebe. 3ch fühl's an Lotten, daß fie mich ungern verlore; und die Rine ber baben feinen andern Begriff, als bag ich immer more gen wieder tommen wurde. Deute war ich hinaus gegangen. Lottens Rlabier zu ftimmen; benn bie Rleis nen verfolgten mich um ein Dabrchen, und Lotte fagte felbit, ich follte ibnen ben Willen thun. 3ch schnitt ihnen das Abenbrot, das fie nun fo gern von mir als bon Lotten annehmen, und erzählte ihnen bas haupt. flucken von der Pringeffin, die bon Sanden bedient wird. 3ch lerne viel daben, bas versichte ich bich, und ich bin erstaunt, was es auf fle fur Gindrucke macht. Beil ich manchmal einen Incidentpunkt erfinden muß. ben ich benm zwentenmal vergeffe, fagen fie gleich, bas porigemal war' es anders gemefen, fo bag ich mich jegt ube, fie unveranderlich in einem fingenden Sylbenfall an einem Schnurchen weg zu recitiren. Ich babe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zwepte veranderte Ausgabe feiner Gefchichte, und weim fie poetisch noch

so besser geworden ware, nothwendig seinem Buche schaden muß. Der erste Eindruck sindet uns willig, und der Mensch ist gemacht, daß man ihn das Abens teuerlichste überreden kann; das haftet aber auch gleich so sest, und webe dem, der es wieder auchrazen und austilgen will!

Am 18. August.

Musste benn bas so fenn, bag bas, was des Men. ichen Gludseligkeit macht, wieder die Quelle seines Glens des wurde ?

je T

in/

DØ

ď

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Ratur, das mich mit so vieler Wonne übersschrömte, das rings umber die Welts mir zu einem Parasdiese schuf, wird mir jest zu einem unerträglichen Peisniger, zu einem qualenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluß bis zu jenen Hügeln das fruchtbare Thal übersschaute, und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich sene Berge, vom Fuße bis zum Gipfel, mit hohen dichten Baumen bekleidet, sene Thaler in ihren mannichsaltigen Krümmungen von den lieblichsten Walsdern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den lispelnden Rohren dahin gleitete, und die lieben Wolken abspiegelte, die der sanste Abendwind am Himmel hersüber wiegte; wenn ich dann die Vögel um mich den

Balb beteben borte, und bie Dillionen Daddenfchwarme im letten rothen Strable ber Sonne muthig tangten, und ihr letter gudender Blid ben fummenden Rafer aus feinem Grafe befrepte; und bas Schwirren und Weben un mich ber mich auf ben Boben aufmertfam machte, und bas Doos, bas meinem barten Relfen feine Rahrung abzwingt, und bas Genifte, bas ben burren Sandhugel hinunter wadoft, mir bas innere, glu. benbe, beilige Leben ber Ratur eröffnete: wie faffte ich. bas alles in mein warmes Berg, fühlte mich in ber überfließenden Rulte wie vergottert, und die herrlichen Gestalten ber unendlichen Welt bewegten fich allbefebend in meiner Geele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen por mir, und Betterbache fturgten berunter, Die Fluffe ftromten unter mir, und Balb und Ges birg ertlang; und ich fab fie wirten und schaffen in eins ander in ben Tiefen der Erde, alle bie unergrundlichen Rrafte; und nun über der Erbe und unter bem Simmel wimmeln die Gefchlechter ber mannichfaltigen Geschopfe. Alles, alles bepolfert mit taufenbfachen Gestalten; und Die Menfchen bann fich in Sauglein zusammen fichern, und fich anniften, und berrichen in ihrem Ginne übet die weite Welt! Armer Thor! der bu alles fo gering achteft, weil bu fo flein bift. - Bom unzugänglichen Gebirge über die Ginode, die fein Ruf betrat, bis ans Ende des unbefannten Oceans, webt ber Geift des Ewig. schaffenden, und freut fich jedes Staubes, ber ihn vers

wimmt und lebt. — Ach damals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebenswonne zu trinken, und nur einen Augenblick, in der eingeschränkten Krast meines Busens, einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu sühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt.

Bruber, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zuruck zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und lässt mich dann das Bange des Justandes doppelt empfinden, der mich jetzt nmgibt.

Ge hat sich vor meiner Seele, wie ein Borhang, weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offesnen Grabes. Kannst du sagen: Das ist! da alles vorüber geht? da alles mit der Wetterschnelle vorüber tollt, so selten die ganze Kraft seines Daseyns ausdauert, ach! in den Strom fortgerissen, untergetaucht, und an Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte, und die Deinigen um dich her, kein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bist, seyn musst; der harmlosesse Spaziergang kostet tausend armen Würmschen das Leben, es zerrüttet Sin Fußtritt die mühseligen Gebäude der Ameisen, und stampst eine kleine Welt in

ein schmähliches Grab. Ha! nicht die große, seltne Roth der Welt, diese Fluthen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mit untergräbt das Derz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt; die nichts gebildet hat, das nicht seinen Rachbar, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich beangstigt, himmel und Erde und ihre webenden Kräste um mich her; ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkauendes Ungeheuer.

### Am 21. Auguft.

Umsonst strede ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Araumen aufdammre; vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Araum getäuscht hat, als säß' ich neben ihr auf der Wiese, und hielt shre Hand, und deckte sie mit tausend Kussen. Ach, wenn ich dann noch halb im Aaumel des Schlases nach ihr tappe, und darüber mich ermuntere. — Ein Strom von Ahranen hricht aus meinem gepressten Herzen, und ich weine trostslos einer finstern Zukunft entgegen.

Um 22. Anguft.

Ge ift ein Unglad, Wilhelm! Meine thatigen Rrafte find qu einer unruhigen Laffigfeit verflimmt, ich kann

nicht mugig seyn, und tonn boch auch nichts thun, Ich babe feine Borftellungefraft, tein Gefühl an ber Ratur, und die Bucher eteln mich an. Wenn wir uns felbst fehlen, fehlt uns doch alles. Ich schwore bir, manchmal wunschte ich, ein Tagelohner gu feyn, um nur bes Morgens benm Erwachen eine Aussicht auf ben fünftigen Tag, einen Drang, eine hoffnung zu haben, Oft Beneide ich Alberten, den ich über bie Ohren in Aften vergraben febe, und bilbe mir ein, mir ware mobl. wenn ich an feiner Stelle mare! Schon etlichemal ist mire fo aufgefahren, ich wollte dir schreiben und bem Minifter, um die Stelle ben der Gefandtschaft anzubalten, die, wie bu versicherst, mir nicht versagt werden wurde. 3ch glaube es felbft. Der Minister liebt mich seit langer Beit, batte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschafte widmen; und eine Stunde eift mire auch wohl brum zu thun. hernach wenn ich. wieder dran dente, und mir die Fabel vom Pferde eins fallt, bas, seiner Frenheit ungedulbig, fich Sattel und Beug auflegen lifft. And zu Schanden geritten wird; ich weiß nicht, was ich foll - Und, mein Lieber! ist nicht vielleicht bas Seimen in mir nach Beränderung des Bustandes eine innere, unbehagliche Ungebuld, die mich aberall bin verfolgen wird?

Um 28. Anguft

Es ift mahr, wenn meine Rrantheit gu beilen mare, fo wurden diese Menschen es thun. heute ist mein Geburtstag; und in aller Frube emufange ich ein Pactichen von Alberten. Dir fallt benni Groffnen fogleich eine der blagrothen Schleifen in die Augen, Die Lotte bor batte, als ich fie tennen lernte, und um bie ich feither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwen Buchelchen in Duobes baben, ber fleine Wetsteinische homer, eine Ausgabe, nach ber ich fo oft verlaugt, um mich auf bem Spaziergange mit bem Ernestischen nicht zu schlepe pen. Sieh, fo tommen fie meinen Bunfchen gubor, fo fuchen fie alle bie tleinen Gefalligfeiten ber Freunde schaft auf, die taufendmal werther find, als jene blenbende Geschenke, wodurch uns die Gitelfeit bes Gebers erniedrigt. 3ch fuffe biefe Schleife taufendmal, und mit jedem Athemzuge schlurfe ich die Erinnerung jener Beligkeiten ein, mit benen mich jene wenigen , gludlis den, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Bilbelm, es ift fo, und ich murre nicht; Die Bluten bes Lebens find nur Erscheinungen! Bie viele geben vorüber, ohne eine Spur hinter fich ju laffen! wie wenige feten Frucht an, und wie wenige biefer Fruchte werben reif! Und boch sind beren noch genug ba; und boch - D mein Bruder! - fonnen wir gereifte Fruchte vernachlaffigen, Berachten, ungenoffen verfaulen laffen ?:

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich fise oft auf ben Obstbaumen in Lottens Baumstud mit bem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Sipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.

Am 30. Angust

Ungludlicher! Bift bu nicht ein Thor? Betrugft bu bich nicht felbst? Bas foll diese' tobende, endlose Leis benfchaft? Ich babe toin Gebet mehr, als an fie; meis ner Ginbildung fraft erfcheint feine andere Beffalt, als Die ihrige, und alles in ber Welt um mich ber febe ich nur im Berhaltniffe mit ibr. Und bas macht mir benn fo manche gladliche Stunde - bis ich mich wieder von ihr losteißen muß! Ach Bilbelm! wogn mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich ben ihr gesessen bin, zwey, brep Stunden, und mich an ihrer Geffalt, an ihrem Betragen, an bem himmlischen Ausbruck ihrer Worte geweibet babe, nach und nach alle meine Sinnen aufgesvannt werden, mir es bufter por ben Augen wirb, ich taum noch bore, und es mich an die Gurgel fasit. wie ein Meuchelmorder, bann mein Berg in wilden Schlägen ben bebrangten Sinnen Luft zu machen fucht, und ibre Bermirrung nur vermehrt - Bilbelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf ber Welt bin! Und, wenn nicht manchmal die Wehmuth bas Uebergewicht Goethe's Berte, XII. Bb.

nimmt, und Lotte mir ben elenben Eroft erlaubt, auf ibrer Sand meine Betlemmung auszuweinen, - fo muß ich fort, muß, binaus! und schweife bann weit im Gelb' umber; einen jaben Berg ju flattern, ift bann meine Freude, burch einen unwegsamen Bald einen Pfad burchzuarbeiten, burch bie Beden, die mich berleten, burch die Dornen, Die mich gerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich vor Dabige feit und Durft wendemal unterwege liegen bleibe, manche mal in der tiefen Racht, wenn der bobe Bollmond über mir steht, im einsamen Walbe, auf einen frummgewache fenen Baum mich fete, um meinen vermundeten Soblen wir einige Linderung zu verschaffen, und bann in einer ermattenden Rube in bem Dammerschein binfchlummre! D Wilhelm! die einsame Wohnung einer Zelle, das barene Gewand und ber Stachelgartel maren Labfale, nach benen meine Seele schmachtet. Abien! Ich febe dieses Cleudes tein Ende als das Grab.

an 3. September.

Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meisem wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehm Tage gebe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlaffen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt ben einer Freundinn. Und Albert — und — ich muß fort!

and the same of the court of the

B

ſı

im

R1

Am 10. September

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überstehe ich alles. Ich werbe sie nicht wieder sehn! O daß ich nicht an deinen Hals fliegen, dir mit tausend Thränen und Entzückungen ansdrücken kann, mein Bester, die Empsindungen, die mein Herz bestürmen! Hier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt.

Ach, sie schläft ruhig, und benkt nicht, daß sie mich nie wieder sehen wird. Ich habe mich losgerissen; bin flark genug gewesen, in einem Gespräch von zwer Stunden mein Vorhaben nicht zu verrathen. Und Gott welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Rachte essen mit kotten im Garten zu seyn. Ich stand auf der Terrasse, unter den hohen Kastanienbaumen, und sab der Sonne nach, die mir nun zum letztenmale über dem lieblichen Thale, über dem sansten Fluß unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben dem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheismer sympathetischer Jug hatte mich hier so oft gehalten, ebe ich noch kotten kannte, und wie freuten wir und, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselsseitige Reigung zu diesem Pläschen entdeckten! das

wahrhaftig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen Kastanienbaumen die weite Aussicht — Ach ich erinnere mich, ich habe dir, dent' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchens wände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bostet die Allee immer düsterer wird, bis zus letzt alles sich in ein geschlossenes Plätchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich sühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstenmale an einem hohen Mittage hinein trat; ich ahnete ganz leise, was sür ein Schauplat das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmache tenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiederssehens geweidet, als ich sie die Terrasse herauf steigen horte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer sasste ich ihre Hand, und kuste sie. Wir waren eben herauf getreten, als der Mond hinter dem buschigen Hangel ausging; wir redeten mancherlen, und kamen uns vermerkt dem dustern Kabinette naher. Lotte trat hinsein, und setzte sich, Albert neben sie, ich auch; doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sitzen; ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wiederzes war ein angstlicher Zustand. Sie machte und aus merksam auf die schone Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor

uns erleuchtete: ein herrlicher Anblick, der um fo viel frappanter war, weil uns rings eine these Dammerung einschloß. Wir waren still, und sie sing nach einer Weile an: Riemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Verstorebenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich kame. Wir werden seyn! suhr sie mit der Stimme des herrlichsten Gefühls sort; aber, Werther, sollen wir uns wieder sinden? wieder erken, nen? Was ahnen Sie? was sagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, und mir die Augen voll Thranen wurden, wir werden und wieder seben! hier und dort wieder seben! — Ich konnte nicht weiter veden — Wilhelm, muste sie mich das fragen, da ich diesen angstlichen Abschied im Perzen hatte!

Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, suhr sie sort, ob sie fühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? D! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze, und sie um mich versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Khräne gen Hims mel sehe, und wünsche, daß sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Antter ihrer Kinder zu sepn. Mit welcher Empsindung ruse ich aus: Versungen.

zeihe mir's, Thenerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach! thue ich doch alles, was ich kann; sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist, als das Alles, gepflegt und geliebt. Könnstest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige! du wurdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bittersten Ahranen um die Wohlfahrt beisner Kinder batest.

Sie sagte das! o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte! Wie kann der kalte, todte Buchstabe diese himmlische Blute des Seistes darstellen! Albert siel ihr sanft in die Rede: Es greist Sie zu stark an, liebe Lotte lich weiß, Ihre Seele hangt sehr nach diesen Ideen, aber ich ditte Sie — O Albert, sagte sie, sch weiß, du versisch nicht die Abende, da wir zusammen saßen an dem kleinen runden Tischichen, wenn der Papa verreist war, und wir die Kleinen schlasen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kamst so selle nicht mehr als alles? die schone, sanste, muntere und immer thätige Frau! Gott kennt meine Thranen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf: er mochte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor sie hinwarf, ihre hand nahm und mit tausend Thranen netzte, Lotte! der Segen Gottes ruht über dir, und der Seist deiner Mutter! — Wenn Sie ihn gekannt hatten, sagte sie, in-

bem fie mir bie Sand brudte, - fie mar werth bon 35. nen gefannt zu fepn! - Ich glaubte zu vergeben. Rie mar ein größeres, folgeres Wort über mich ausgefprochen worden - und fie fuhr fort: Und diefe Frau maffte in der Blute ihter Jahre babin, da ihr jungster Sobn nicht feche Monate alt war! Ihre Rrantheit bauerte nicht langet fie war rubig, hingegeben, nur ihre Rinber thaten ihr web, besonders bas Rleine. Wie es gegen bas Ende ging , und fie ju mir fagte: Bringe mir fie berauf, und wie ich fie herein führte, die Rleinen, Die nicht mufften, und die Melteften, die ohne Sinne ? maren, wie fie um's Bette ftanden, und wie fie bie Sande aufhob, und über fie betete, und fie fuffte nach: einander und fie megfehickte; und zu mir fagte: Gep ibre-Mutter! 3ch gab ihr bie Sand brauf. Du versprichft viel, meine Tochter, fagte fie, bas Berg einer Mutter, und das Aug' einer Mutter. Ich habe oft an beinen bankbaren Thranen gesehen, bag bu fublit; was bas fen. Sabe es für beine Geschwister und für beinen Bater, bie Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirft ihn troe ften. Sie fragte nach ihm, er war ausgegangen, um uns den unerträglichen Rummer zu verbergen benier fühlte, े भारते राज्य क्षेत्र होति ber Mam war gang zerriffen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie borte Jemand gesten, und fragte, und forberte dich zu sich, und wir fie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blist de, daß wir gludlich seyn, zusammen gludlich seyn wurs

den — Albert fiel ihr um den Hals und tuffte sie, und rief: wir find es! wir werden es fepn! Der ruhige Albertwar ganz aus seiner Fassung, und ich wuffte nichts von mir felber.

Berther, fing sie an, und diese Fran sollte dahin sepnz. Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen lässt, und Niemand, als die Kinsber, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hatten die Mama weggetragen.

Sie fand auf, und ich ward erwedt und erschuttert, blieb figen, und hielt ihre Sand. Bir wollen fort, fagte fie, es mirb Beit. Sie wollte ihre Dand gurud gieben. und ich hielt fie fester. Bir werden uns wieder feben. rief ich, wir werben uns finden, unter allen Gestalten werden wir uns ertennen. 3ch gebe, fuhr ich fort, ich gebe willig, und body, wenn ich fagen follte auf ewig, ich murbe es micht aushalten. Leb wohl, Lotte! Leb wohl, Albert! Bir febn und wieder - Morgen, dente ich, berfette fie fcherzend. - 3ch fühlte bas Morgen! Ach fie wuffte nicht, ale fie ihre Sand aus ber meinen jog -Sie gingen die Allee binaus, ich ftand, fab ihnen nach . im Mondscheine, und warf mich an die Erbe und weinte mich aus, und sprang auf, und fief auf bie Terraffe: bervor, und fah noch bort unten im Schatten ber hoben Lindenbaume ihr weisses Rleid nach ber Gartenthar fcbime mern, ich ftrectte meine Arme aus, und es verschwand.

# Leiden

bes

innaen Berther s.

Zwentes Buch

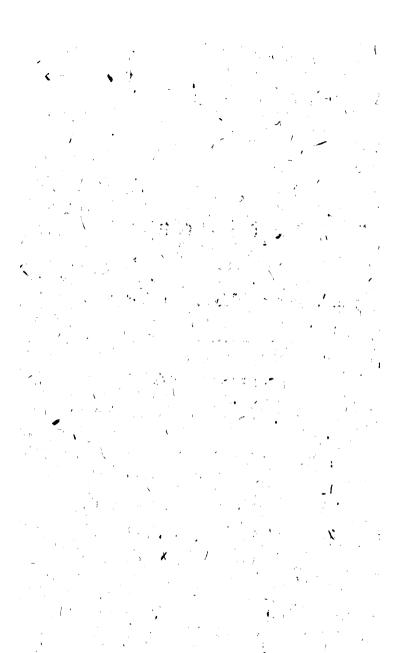

### Mm 20. October 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold ware, war' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüssungen zugedacht. Doch gutes Muthel Ein leichtet Sinn trägt alles! Ein leichter Einn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D ein Bischen leichteres Blut wurde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem Bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefülligkeit herum schwadroniren, verzweisle ich an meiner Kraft, die meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Halfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügssamkeit!

Geduld! Gebuld! es wird besser werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast Recht. Seit ich unter dem Bolke alle Lage herum getrieben werde, und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich diel besser mit mir selbst. Gewis, weil wir doch einmal so gemacht sind, das wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, so liegt Gluck oder Elend in den Gegens

standen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gesährlicher als die Sinsamkeit. Unsere Sinbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer uns herrlicher erscheint, seder and dere vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so ost, daß uns manches mangelt, und eben, was uns sehlt, schwint uns oft ein anderer zu besitzen, dem wir dem auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glücklichste vollkommen fertig, das Gesschoff unserer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unferer Schwachheit und Dubfeligkeit nur gerade fort arbeiten, so finden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorläuft.

**Am** 26. Rovember 1771,

Ich fange an, mich in so fern gang leidlich hier zu befinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug gibt; und dann, bie vielerlen Menschen, die allerlen neuen Gestalten, machen mit ein buntes Schauspiel vor meis

ner Seele. Ich habe den Grafen C.. kennen lernen, einen Mann, den ich seden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgange so viel Empsindung für Freundschaft und Liebe hervorleuch, tet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäfts, auftrag an ihn ausrichtete, und er bey den ersten Wor, ten merkte, daß wir-uns verstanden, daß er mit mir teden konnte, wie nicht mit sedem. Auch kann ich seine offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine, große Seele zu sehen, die sich gegen einen kinst.

9.0

Mm 24. December 1771.

Der Gesandte macht mir viel Verdruß, ich habe es voraus gesehen. Er ist der punttlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständlichwie eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zusstieden ist, und dem es baher Niemand zu Danke maschen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht so steht es: da ist er im Stande, mir einen Aufssay zurück zu geben und zu sagen: er ist gut, aber sehen Sie ihn durch, man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Partitel. Da möchte ich des Teusels werden. Rein Und, kein Bindewörtchen darf außenbleiben, und den Indersionen, die mir manchmal entsahren, ist er

ein Tobseind; wenn man seinen Perioden nicht nach ber bergebrachten Welodie berab orgelt, so versteht er gar nichts dein. Das ist ein Leiden mit so einem Menschen zu thun zu haben.

Das Vertrauen des Grafen von E. ift noch das einzige, was mich schadlos halt. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamseit und Bedenklichkeit meines Gesandten sep. Die Leute ersschweren es sich, und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resignizen, wie ein Reisender, der über einen Berg muß; freylich, ware der Berg nicht da, so ware der Weg viel bequemer und kurzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter spürt auch wohl ben Borzug, ben mit der Graf vor ihm gibt, und das ärgert ihn, und er ersgreift sede Gelegenheit, Uebels gegen mich vom Grasen zu reden; ich halte, wie natürlich, Widerpart, und dadurch wird die Sache nur schlimmer. Gestern gan brachte er mich auf, denn ich war mit gemeint: In so Weltgeschäften sey der Graf ganz gut, er habe vier le Leichtigkeit zu arbeiten, und sühre eine gute Federz doch an gründlicher Gelehrsamkeit mangle es ihm, wie allen Belletristen. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte: Fühlst du den Stich? Aber es that den mir nicht die Wirkung; ich verachtete den Menschen, der so denken und sich so betragen konnte. Ich hielt siem Stand, und focht mit ziemlicher Hestigkeit. Sche

lagte, der Graf sein Mann, vor dem man Achtung baben musse, wegen seines Charakters sowohl, als wesgen seiner Kenntnisse. Ich habe, sagt' ich, Riemand gekannt, dem es so gegluckt ware, seinen Geist zu ersweitern, ihn über unzählige Gegenstände zu verbreiten, und doch diese Thätigkeit für's gemeine Leben zu behalsten. Das waren dem Gebirne spanische Dorser, und ich empfahl miche, um nicht über ein weiteres Deraissonnement noch mehr Galle zu schlucken.

Und baran sepd ihr alle Schuld, die ihr mich in bas Joch geschwatt, und mir so viel von Activität verges sungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln legt,, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkausen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch zuf der Galkre abgrbeiten, auf der ich nun angeschmies vet din.

iem garstigen Bolke, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und uppassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die leudesten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röcken. Da ist ein Weib, zum Exempel, die Jedersnann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so, as seder Fremde denken muß: das ist eine Rärrinn, ie sich auf das Bischen Adel und auf den Rus ihres landes Wunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch isel ärger: eben das Weib ist hier aus der Rachbarschaft

eine Amtschreibers Lochter — Sieh, ich kann bas Mensschengeschlecht nicht begreifen, bas so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thoricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil
ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmisch ist — ach ich lasse gern die andern ihres Pfades geben, wenn sie mich nur auch könnten geben lassen.

Bas mich am meiften nedt, find die fatalen burgerlichen Berhaltniffe. 3mar weiß ich fo gut ale einer, wie nothig ber Unterfchied ber Stande ift, wie viel Bore theile er mir felbst verschafft: nur foll er mir nicht eben gerabe im Bege fteben, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer bon Glud auf biefer Erbe genießen tonnte. 3ch lernte neulich auf bem Svaziergange ein Fraulein von B.... fennen, ein liebenswurdiges Ges fcopf, bas fehr viel Ratur mitten in bem fteifen Leben erhalten bat. Wir gefielen uns in unferem Gefprache, und ba wir schieben, bat ich sie um Erlaubnig, fie ber fich feben ju burfen. Gie geftattete mir bas mit fo vie-'ler Freymuthigfeit, bag ich ben schicklichen Augenblick taum erwarten tonnte, gu'ihr zu geben. Sie ift nicht von hier, und wohnt bey einer Tante im Saufe. Die Physiognomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerksamteit, mein Gefprach war meift an fie gewandt, und in minder, ale einer halben Stunde, hatte ich so ziemlich weg, was mir das Fraulein bernach selbst gestand: daß die liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, kein anständiges Vermögen, keinen Seist, und keine Stute hat, als die Reihe ihrer Vorstahren, keinen Schirm, als den Stand, in den sie sich verpallisadiret, und kein Ergeten, als von ihrem Stocks werk herab über die bürgerlichen Häupter weg zu sehen. In ihrer Jugend soll sie sichon gewesen senn, und ihr Leben weggegankelt, erst mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequalt, und in den reisern Jahren sich unter den Gehorsam eines alten Offiziers geduckt haben, der gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt das eherne Jahrhundert mit ihr zubrachte, und starb. Run sieht sie im eisernen sich allein, und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig.

## anuar 1772.

Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Jahre lang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf ben Tische sich einschieben wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hatten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Berdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Borige Woche gab es ben der Schlitztensahrt Handel, und der ganze Spaß wurde verdorben. Poetbe's Werte. XII. 880.

Die Thoren, die nicht feben, daß es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert! Und wer ist denn der erste? Der, dunkt-mich, der die anderen übersieht, und so viel Sewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner Plane anzuspannen.

#### Am 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube - einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor eis nem schweren Wetter gestüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Neste D..., unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Bolke, herumziehe, habe ich keis nen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hatte Ihnen zu schreiben; und, sett in dieser Hutte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränkung, da Schnee und Schloßen wider mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! der erste glückliche Augenblick wieder.

Wenn Sie mich fahen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung! wie ausgetrodnet meine Sinne wers den; nicht einen Augenblick der Fulle des Herzens,

M

Da

1

V

nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Raritätenkassen und sehe die Mannchen und Gäulchen vor mir herumrücken, und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie eine Marionette, und sasse manche mal meinen Nachbat an der hölzernen Hand und schaudre zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnensusgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hoffe ich, unich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stude. Ich weiß nicht recht, wars um ich ausstehe, warum ich schlafen gebe.

Der Sauerteig, ber mein Leben in Bewegung setze, fehlt; der Reiz, der mich in tiefen Rachten munter er hielt, ist hin, der mich des Morgens aus dem Schlase wedte, ist weg.

Ein einzig weibliches Geschopf habe ich hier gesunben, eine Fraulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ep! werden Sie fagen, ber Mensch legt sich auf niedliche Komplismente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit
bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders seyn kann,
habe viel Wit, und die Frauenzimmer sagen: es wüsste
Niemand so sein zu loben, als ich (und zu lügen, sehen
Sie hinzu, denn ohne das geht es nicht ab, versiehen
Sie?) Ich wollte von Fraulein B... reden. Sie hat
viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervor blickt.
Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihe

tes Herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getums mel, und wir phantasiren manche Stunde in landlichen Scenen von ungemischter Glückfeligkeit; ach! und von Ihnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freywillig, hort so gern von Ihnen, liebt Sie. —

D faß' ich zu Ihren Füßen in dem lieben vertraulischen Zimmerchen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut wurden, wollte ich sie mit einem schauerlichen Mährschen um mich zur Ruhe versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über der schneeglans zenden Gegend, der Sturm ist hinüber gezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Kufig sperren — Abieu! Ift Albert bey Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!

Den 8. Februar.

Wir haben seit acht Tagen das abschenlichste Wetter, und wir ist es wohlthatig. Denn so lang ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am Himmel erschienen, den mir, nicht Jemand verdorben oder verleidet hätte, Wenn's nun recht regnet, und stobert, und frostelt, und thaut; ha! denk ich, kanns doch zu Hause nicht schlims mer werden als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Seht die Sonne des Morgens auf, und verspricht einen keinen Tag, erwehr' ich mir niemals

auszurufen: da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, warum sie einander bringen können. Ge ist nichts, warum sie einander nicht bringen. Gesundheit, guter Name, Frendigkeit, Erholung! Und meist aus Alsbernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anshört, mit der besten Meinung. Manchmal mocht ich sie auf ben Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Einsgeweide zu wuthen.

Um 17. gebruar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusams men nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kunn ihrt zu midersprechen, und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Art zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich bep Sose pertlagt, und der Minister gab mir einen zwar sansten Berweis, aber es war doch ein Berweis, und ich stand im Begriffe meinen Abschied zu begeheren, als ich einen Privatbrief Doon, ihm erhielt, einen

Dan hat and Chrfurcht für diefen trefflichen herrn gebache ten Brief, und einen andern, deffen weiter hinten erwähnt wirb, diefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine folde Rühnheit durch ben warmitten Bank bes Publis tums entschuldigenitzu tonnen.

Brief, vor dem ich niedergekniet, und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empfindlichkeit zurecht weiset, wie er meine überspanute Ideen von Wirksamkeit, von Einfluß auf andere, von Durchdringen in Geschäften, als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun können. Auch bin ich auf acht Tage gestärkt, und in mit selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Liebet Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich ware, als es schön und kostbar ist.

Um 201 Februari

Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle bie gubten Tage, die er mit abzieht!

Ich danke dir, Albert, daß du mith betrogen hastisich wartete auf Nachricht, wann euer Dochzeittag seint wurde, und hatte mir borgenommen, feierlichst an bemfelben Lottens Schattenriß von Ber Wand zu nehmen, und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun Tepbihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, sich bin ja auch bey euch, bist, dir unbeschabet in Lottens Derzen, habe, sa ich habe den zweptenz May basin, und will

und muß ihn behalten. D ich wurde rasend werden, wenn sie vergessen konnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Holle. Albert, leb wohl! Leb wohl, Engel des himmels! Leb wohl, Lotte!

Den 15. Merg.

Ich habe einen Berdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zahnen! Teussell er ist nicht zu ersehen, und ihr seyd doch allein Schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und qualstet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meisnem Sinne war. Run habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdüchen Alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzähslung, plan und nett, wie ein Chronikenscher das aufzeichnen wurde.

Der Graf von C... liebt mich, bistinguirt mich, bas ist bekannt, das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern ben ihm zu Tasel, eben an dem Tage, da Abends die noble Gesellschaft von Herrn und Frauen ben ihm zusammen kommt, an die ich nicht gesdacht habe, auch mir nie aufgesallen ist, das wir Subzakternen nicht hinein gehören. Sut. Ich weise ben dem Grasen, und nach Tische gehn wir in dem großen Sagl auf und abz ich rede mit ihm, mit dem Obristen

B.., ber bagu fommt, und fo rudt bie Stunde ber Ge-3ch bente, Gott weiß, an nichts. fellichaft beran. Da tritt berein die übergnabige Dame von S. mit Ihrem Beren Gemahl und wohl ausgebruteten Ganslein Tochter, mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnurleibe, madjen en passant ihre hergebrachten; hochabelis den Augen und Raslocher, und wie mir bie Ration bon Bergen guwider ift, wollte ich mich eben empfehlen. und wartete nur, bis ber Graf bom garftigen Gemafche frey mare, als meine Fraulein B ... herein trat. Da mir bas Berg immer ein Bigden aufgebt, wenn ich fie febe, blieb ich eben; ftellte mich hinter ihren Stuhl, und bemerfte erft nach einiger Beit, bag fie mit weniger Dffenbeit, ale fonft, mit einiger Berlegenheit mit mir Das fiel mir auf. Ift fie auch wie alle bas rebete. Bolt! bachte ich, und war angestochen, und wollte aeben; und doch blieb ich, weil ich fie gerne entschuldigt Batte, und es nicht glaubte, und noch ein aut Wort bon ihr hoffte, und - was bu willft. Unterbeffen fallt fich die Gefellichaft. Der Baron F.. mit ber gane gen Garderobe von ben Rronungezeiten Frang bes erften ber, der hofrath R., bier aber in qualitate Benr von R. genannt, mit feiner tauben Arau zc. ben übel fournirten 3. nicht zu vergeffen, ber bie Luden feiner alt. frantischen Garberobe mit neumobischen Lapven ausflicht: bas fommt gu Dauf, und ich rebe nit einigen meiner Befanntschaft, bie alle febr latonisch find. Ich bachte -

und gab nur auf meine B.. Acht. 3ch mertte nicht, bag die Beiber am Ende bes Saales fich in die Ohren flufterten, daß es auf die Danner circulirte, daß Frau bon G. mit bem Grafen redete (bas alles bat mir Araulein B.. nachber erzählt), bis endlich ber Graf auf mich los ging , und mich in ein Kenfter nahm. Gie wiffen, fagte er, unfere wunderbaren Berbaltniffe; Die Gefellschaft ift unzufrieden, merte ich; Gie bier gu fe-3ch wollte nicht um Alles - Ihro Ercelleng fiel ich ein, ich bitte taufendmal um Berzeihung; ich batte eber bran benten follen, und ich weiß, Sie vergeben mir diefe Inconfequeng; ich wollte fcon borbin mich empfehlen, ein bofer Genius hat mich guruck gebalten, sette ich lachelnd bingu, indem ich mich neigte. Der Graf drudte meine Sande mit einer Empfindung, bie alles fagte. 3ch ftrich mich fachte aus ber vornehmen Gefellichaft, ging, feste mich in ein Cabriolet, und fubr nach Dt. . bort vom Bugel die Sonne untergeben ju feben, und daben in meinem homer ben herrlichen Ges fang zu lefen, wie Ulof von bem trefflichen Schweinhirten bewirthet wirb. Das mar alles gut.

Des Abends komme ich zurück zu Lische, es waren noch wenige in der Giftstübe; die würfelten auf einer Ede, hatten das Lischtüch zurück geschlagen. Da kommt der ehrliche A. hinein, legt seinen hut nieder, in dem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du haft Berdruß gehalt? Ich? sagte ich. Der Graf hat

bich aus der Gefellschaft gewiesen. .- Sole fie ber Teue fel! fagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die frepe Luft tam. '- Gut, fagte er, daß du es auf die leichte Achfel nimmft! Nur verdrießt mid's, es ift fcon überall bera um - Da fing mich bas Ding, erft an ju murmen. Alle, die zu Tifche tamen, und mich anfaben, bachte ich, die feben bich barum an! Das gab bofes Blut.

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich hedauert, da ich bore, daß meine Reider nun triumphi ren, und fagen: da fabe man's, wo es mit ben Uebers muthigen hinausginge, die fich ihres Bifchen Ropfs überhoben, und glaubten fich barum über alle Berhalt; niffe hinausfegen zu burfen, und mas des Sundeges schwäßes mehr ist - da mochte man fich ein Meffer in's Berg bahren; benn man rede von Gelbftfanbigfeit, mas man will, ben will ich feben, ber bulben fann, bag Schurken über ihn reden, wenn fie einen Bortheil' über ihn haben; wenn ihr Gefchwage leer ift, ach ba tann man fie leicht laffen.

er ere dof sum Es best mich alles. Heutertreffe ich Fraulein B., in ber Allee, ich konnte mich nicht enthalten fie anzureden, und ihr, fo hald wir etwas entfernt bou der Gefellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Bes tragen zu zeigen. O Werther, fagte fie, mit einem

innigen Tone, konnten Sie meine Berwirrung fo auslegen, da Sie mein Berg fennen? Bag ich gelitten babe um Ihrentwillen, bon bem Augenblide an, ba ich ba. in den Saal trat! 3ch fab Alles voraus, bundertmal ma faß mit's auf ber Bunge, es Ihnen zu fagen. : IC, te, daß die von S. . und E. . mit ihren Mannern eber aufbrechen murben, als in Ihrer Gefellichaft gu bleiben; ich wuste, daß der Graf es mit Ihnen nicht verderben barf, - und jeto ber Larm! - Die, Frangein? fagte ich, und berbarg meinen Schreden; benn alles, mas Abelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siebend Baffer durch die Adern in diesem Augenblide. — Bas hat mich es schon getoftet! fagte bas fuße Gefchopf, indem ihr die Thranen in den Augen fanden. — 3ch war nicht herr mehr von mir felbst, war im Begriffe, mich ihr ju Jugen ju merfen, Erfleren Gie fich, rief ich. Die Abranen liefen ihr bie Bangen herunter. 3ch war außer mir. Gie trodnete fie ab, johne fie verhergen gu wollen. Meine Lante kennen Sie, fing sie an; sie war gegens wartig, und bat, o mit was fur Augen bat fie bas angefeben! Werther, ich babe gestern Racht ausgestanben, und heute frubmeine. Predigt über meinen Umgang wit Ihnen, unbijiche habe muffen gubbren Gie herabe feben, erniebrigen, und tonnte und burfte Gie nur halb pentheibigen.

ni

pk

M

Sedes Mort, das fie fprach, ging mir wie ein Schwert burch's Derge Cofe fühlte nicht, welche Barmbergiglait

es gewesen mare, mir bas alles ju verschweigen; und nun fügte fie noch bagu, mas weiter murbe getraticht werden, mas eine Urt Menfchen barüber trlumphiren wurde. Bie man fich nunmehr über die Strafe meines Hebermuthe und meiner Geringschatzung anderer, Die fie mir fdon lange borwerfen, tigeln und freuen murbe. Das alles, Wilhelm, bon ihr zu boren, mit ber Stimme ber mahresten Theilnehmung - 3ch mar gerftort, und bin noch muthend in mir. 3ch wollte; bag fich einer unterstunde mir es vorzuwerfen, daß ich ihm den Degen durch den Leib ftogen tonnte; wenn ich Blut fabe, murde mir es beffer merben. Ud, ich habe bunbertmal ein Deffer ergriffen, um biefem Bergen Luft ju machen. Dan erzählt von einer eblen Art Pferbe, bie, wenn fie ichredlich erhipt und aufgejagt find, fich felbst aus Inftinkt eine Aber aufbeigen, um fich gum Althem zu belfen. " Go ift mir's oft ich mochte mir eine Aber offnen, Die mir die ewige Rrenbeit Schaffte.

314 (in . 1773) Am 24. Mets.

Ich habe meine Entlassung bom hofe verlangt, und werde sie, höffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verdeihen, daß ich nicht erst Erlaubnis bajn ben euch gesholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was ihr zu sagen hattet, um mir bas Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — Brings vas meiner Mutter in einem

Baftchen ben, ich tann mir felbst nicht belfen, und fie mag fich gefallen laffen, wenn ich ihr auch nicht belfen fann. Freplich muß es ihr webe thun. Den schonen lauf, ben ihr Cohn gerabe jum Geheimenrath und Gefandten aufeste, fo auf einmal Salte zu feben, und nidwarts mit bem Thierchen in ben Stall! Macht nun baraus was ihr wollt, und kombinirt bie möglichen Ralle, unter benen ich batte bleiben konnen und follen: genug, ich gehe; und damit ihr wisst, wo ich hinkoms me, fo ift hier ber Rurft \*\*, ber vielen Geschmad an meiner Gefellschaft findet; ber hat mich gebeten, ba er bon meiner Absicht borte, mit ihm auf feine Guter gu geben, und den schonen Fruhling ba zuzubringen. 3ch foll gang mir felbst gelaffen fenn, bat er mir verfproden, und da wir und jufammen bis auf einen gewissen Puntt verftebn, fo will ich es benn auf gut Glud magen, und mit ibm geben.

3f

## Bur Rachricht.

Am 19. April.

Danke für beine benden Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom hose da ware; ich fürchtete, meine Mutter mochte sich an ben Minister wenden, und mir mein Vorhaben ereschweren. Run aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir

ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt: ihr wurdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünf und zwanzig Ducaten geschieft, mit einem Worte, das mich bis zu Thranen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Um 5. Map.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburts, ort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich den auch wieder sehen, will mich der alten glücklich versträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hinein gehen, aus dem meine Mutter mit mir heraus fuhr, als sie nach dem Tode meines Baters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzussperren. Abieu, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Map.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner heimath mit als ler Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche uns erwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An der gros Ben Linde, die eine Viertelstunde vor der Stadt nach S.. zu steht, ließ ich halten, stieg aus, und ließ ben Postillion fortsahren, um zu Fuße sede Erinnerung ganz Ŀ

Œ

ich nun unter ber Linde, bie ehebem, ale Rnabe, bas Biel und die Grange meiner Spaziergange gemefen. Wie anders! Damals fehnte ich mich in gludlicher Unwiffenheit binaus in die unbefannte Welt, wo ich fur mein Berg fo viele Rabrung, fo vielen Genug hoffte, meinen ftrebenben, febnenben Bufen anszufullen und gu befriedigen. Itt fomme ich gurud aus der weiten Belt - o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen : 3. hoffnungen, mit wie viel zerftorten Planen! - 3ch fab' ¥ bas Gebirge por mir liegen, bas fo taufendmal der Ge-61 genstand meiner Wünsche gewesen war. Stundenlana . Ħ fonnt' ich bier fiten, und mich binuber febnen; mit inniger Geble mich in ben Waldern, ben Thalern berlies ten, die sich meinen Augen so freundlich bammernd barftellten; und wenn ich bann um bestimmte Beit wieber gurud muffte, mit welchem Wiberwillen verließ ich nicht ben lieben Dlat! - Ich fam ber Stadt naber. alle bie alten befannten Gartenbauschen wurden von mir gegrußt, die neuen waren mir zuwider, fo auch alle Beranderungen, die man fonft vorgenommen hatte. 3dy trat jum Thor hinein; und fand mich doch gleich und gang wieber. Lieber, ich mag nicht in's Detail geben; fo reigend, als es mir war, fo einformig wurde - es in der Erzählung werden. Ich hatte beschloffen, auf bem Markte zu wohnen, gleich neben unserem alten Saufe. Im hingehen bemerkte ich, daß die Schul-

flube, wo ein ehrliches altes Beib unfere Rindheit gue sammengepfercht hatte, in einen Kramladen verwandelt wart Ich erinnerte mich ber Unruhe, der Thranen, ber Dumpfheit des Sinnes, der Bergensangst, Die ich in dem Loche ausgestanden hatte. - 3ch that feinen Schritt, ber nicht merkwurdig war. Gin Pilger im beiligen Lande trifft nicht so viele Staten religiofer Erinnerungen an, und feine Seale ift schwerlich fo voll beiliger Bewegung. - Roch eine fur taufenb. ging den Rlug binab, bis an einen gewiffen Sof; bas war fonst auch mein Weg, und bie Platchen, wo wir Rnaben uns ubten, die meiften Sprunge ber flachen Steine im Baffer hervorzubringen. 3ch erinnerte mich fo lebhaft, wenn ich manchmal ftand und bem Baffer nachfah, mit wie wunderbaren Uhnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinfloffe, und wie ich ba fo balb Granzen meiner Borftellungefraft fand, und doch muffte bas weiter geben, immer weiter, bis ich mich gang in bem Anschauen einer unsichtbaren Ferne verlor. - Gieb', mein Lieber, fo beschränft und fo gludlich maren die berelichen Altvater! fo kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulug bon bem ungemeffnen Meer und bon ber unendlichen Erbe fpricht, bas ift fo mabr, menfche lich, innig, eng und geheimnisvoll. Was hilft mich's, bag ich jest mit jebem Schulfnaben nachfagen tann, baß sie rund sep? Der Mensch braucht nur wenige Erd.

schollen, um brauf zu genießen, weniger, jum brunter zu ruben.

Run bin ich hier, auf dem Fürstlichen Jagoschloß. Es tässt sich noch ganz wohl mit dem Herrn lehen, er ist wahr und einsach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelme, und haben doch auch nicht das Ansee ben von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht treuen. Was mir noch leid thut, ist, daß er ost von Sachen redet; die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der Andere varstellen mochte.

Auch schatz er meinen Verstand und meine Talente mehr, als dieß Herz, das doch mein einziger Gwalz ist das ganz allein die Anelle won allem ist, aller Kraft; aller Seligkeit, und alles Eleudes: Ach, was ich weiß, kann Jeder wissen, mein heur habe ich allein.

one comparation to be properly by the first particle of the comparation of the comparatio

Ich hatte etwas im Ropfe, davon ich euch nichts sas gen wollte, bis es ausgeführt, ware: jetzt, da nichts braus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Bornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in \*\*\* Dieusten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte Genbe's Werte. XII. Bb. ich ihm mein Borhaben; er widerrieth mir es, und es musste ben mir mehr Leidenschaft, als Grille gewesen feyn, wenn ich seinen Grunden nicht hatte Gehor geben wollen.

Am 11. Junius.

Sage was bu willst, ich tann nicht langer bleiben. Bas foll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Rurft balt mich, so gut man nur tann, und boch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ift ein Mann von Berffande, aber bon gang gemeinem Berftande; fein Umgang unterbalt mich nicht mehr, als wenn ich ein woblgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und dann giebe ich wieder in der Erre berum. Das Beste, was ich hier gethan habe; ist mein Beichnen. Der Rurft fühlt in ber Runft, und wurde noth ftarter fublent wenn er nicht burch das garftige wiffenschaftliche Wefen, und burch bie gewöhnliche Terminologie eingeschrankt mare. Manche mal fnirsche ich mit den Zahnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Ratur und Runft herumfabre, und er es auf einmak recht gut zu machen bentt, wenn er mit einem gestenwelten Runftworte drein ftolpert.

Am 16. Julius,

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf ber Groe! Send ihr benn mehr?

Am 18. Julius,

Wo ich hin will? Das laß dir im Bertrauen eröffnen. Bierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im \*\* schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder naher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Nein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, ber du mich machtest, wenn du mir diese Se. ligteit bereitet hattest, mein ganzes Leben sollte ein and haltendes Gebet seyn. Ich will nicht rechten, und verseihe mir diese Thranen, verzeihe mir meine vergeblischen Bunsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das ließ: ste Geschopf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hatte — Es geht mir ein Schauder durch den ganzen Korper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib fasst.

Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie ware mit mir glücklicher geworden, als mit ihm! D er ist nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein herz nicht sympathetisch schlägt, bey — oh! — bey der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Kottens in Einem zusammen treffen; in hundert andern Borsalsen, wenn es kommt, daß unsere Empsindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Gin unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thranen sind getrodnet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

Um 4. Auguft.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen bestrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der alteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrep führte die Mutter berbep, die sehr niedergeschlagen aus sah. Ihr erstes Wort war: Guter herr, ach mein hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Anasben. Ich war stille. Und mein Maun, sagte sie, ist sus der Schweiz zurück, und hat nichts mitgebracht,

und ohne gute Leute hatte er sich heraus betteln mussen; er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte dem Kleinen was; sie bat mich, einige Aepfel anzunehmen, das ich that, und den Oct des traurigen Andenkens verließ.

ttel mil

165

am 21. August.

Wie man eine hand umwendet, ist es anders mit mir. Nanchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wies der aufdammern, ach! nur für einen Augenblick! — Benn ich mich so in-Araumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert sturbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann lause ich dem hirngespinste nach, die es mich an Abgründe führet, vot denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, den Weg, den ich zum erstemnal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Rein Bink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gesühles. Mir ist es, wie es einem Geiste seyn musste, der in das ausgebrannte, zerstorte Schloß zurucksehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestatztet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hine terlassen hatte.

Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein Anderer lieb haben kann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

Am 4. September.

Ja, es ift fo. Bie bie Ratur fid jum Berbfte neigt, wird es herbst in mir und um mich ber. Deine Blatter werden gelb, und schon find die Blatter ber benachbarten Baume abgefallen. Sab' ich bir nicht einmal bon einem Bauerburschen geschrieben, gleich ba ich bertam? Jest ertundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlbeim; es bieß, er fep ans dem Dienste gejagt worden, und Niemand wollte mas weiter bon ihm miffen. Bestern traf ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorfe; ich redete ibn an, und er erzählte mir feine 'Geschichte, die mich doppelt und drenfach gerührt bat, wie du leicht begreifen wirft, wenn ich bir fie wieder erzähle. Doch, wozu das alles? warum behalt' ich nicht für mich, was mich angstigt und frankt? warum betrub' ich noch bich? warum geb' ich bir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu ichelten. Dep's benn, auch bas mag ju meinem Schickfal geboren!

Mit einer stillen Traurigfeit, in ber ich ein wenig fcheues Befen zu bemerten fchien, antwortete ber Denfch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offner, als. wenn er fich und mich auf einmal wieder erfennte, ges. ftand er mir feine Fehler, flagte er mir fein Unglud. Ronnt' ich bir, mein Freund, jedes feiner Worte bor Gericht ftellen! Er befannte, ja er ergablte mit einer Art bon Genuß und Glud ber Biebererinnerung, bag, Die Leibenschaft zu seiner Sausfrau fich in ihm tagtage, lich bermehrt, baf er julest nicht gewufft habe, mas er thue, nicht, wie er fich ausbrudte, wo er mit bem Ros, pfe hingefollt? Er habe weder effen, noch trinfen, noch Schlafen tonnen; es habe ihm an ber Reble gestockt; et habe gethan, was er nicht thun follen; was ihm aufgetragen worden, bab' er vergeffen; er fep als wie von einem bofen Geist verfolgt gewefen; bis er eines Tags, als er fie in einer obern Rammer gewufft, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden fep. Da fie feinen Bitten tein Gebor gegeben, bab' er fich ihrer mit Gewalt bemachtigen wollen; er miffe nicht, wie ihm geschehen fep, und nehme Gott gup Beugen, bag, feine Abfichten gegen fie,immer redlich gewesen, und bag er nichts fehnlicher gewunscht, als buß fie ihn beirathen, daß sie mit ihm ihr Leben zubringen mochte. Da er eine Zeit lang |geredet hatte, fing er an ju floden, wie einer, ber noch etwas zu fagen hat, und fich es nicht herauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit

Schachternbeit, was fie ibm für fleine Bertraulichfeiten erlaubt, und welche Rabe fie ihm vergonnet. Er brach amen - brevmal ab . und wiederholte die lebhafteften Drotestationen, daß er das nicht fage; um fie fcblecht zu maden, wie er fich ausbrudte, bag er fie liebe und fchape, wie borber, baf fo etwas nicht übet feinen Dand getommen fen, und bag er es mir nur fage, 'um mich zu überzeugen, bag er tein gang bertehrter und unfinniger Menich fen - Und hier, mein Befter, fang' ich mein altes Lieb wieber an, bas ich ewig anstimmen werde: tonnt' ich bir ben Menschen vorstellen, wie er bor mir ftanb, wie er noch bor mir fteht! Ronnt' ich bir alles techt fagen, bamit bu fühlteft, wie ich an feis nem Schickfale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug, ba bu auch mein Schickfal fennst, auch mich tennst, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Ungludlichen, was mich besonders zu biefem Unglude lichen hinzieht.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzühlen vergessen habe, das sich aber kicht hinzudenken lässt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazn, der ihn schon lange gehasst, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehn, die ihnen setz, da sie kinderlos ist, schone Hossnungen gibt; dies fer habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen, und eis

nen solchen Larm von der Sache gemacht, daß die Fran, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hatte auf nehmen konnen. Jeso habe sie wieder einen andern Knecht genommen, auch über den, sage man, sen sie mit dem Bruder zerfallen, und man behanpte für gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er sen selt entschlossen, das nicht zu erleben.

Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts berzärtelt, ja ich darf wohl sagen, schwach, schwach bab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten stitlichen Worten vorgetragen babe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Peidenschaft, ist also keine dichtwische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Rlasse von Menschen, die wir ungedildet, die wir roh nennen. Wir Sebildeten — zu nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinsschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke daben, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so enteschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich fast nicht getraue.

#m 5. September.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann auf's Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme so bald du kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Rachricht, daß er wegen gewisser Umstände so bald noch nicht zurückehren wurde. Das Billet blieb liegen, und fiel mir Abends in die Hande. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbsildungskraft für ein göttliches Geschenk ist, rieß ich aus, ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu misstalen, und ich schwieg.

Um 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meisnen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmale tanzte, abzulegen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Ausschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Gang will es boch die Wirfung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich denke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden. Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Deute trat ich in ihre Stube, sie tam mir entgegen, und ich fuste ihre Hand mit tausend Freuden.

Gin Ranarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund, fagte sie, und lockte ihn auf ihre Hand; er ist meinen Kleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Seben Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er fusst mich auch, sehen Sie!

Als fie dem Thierchen ben Rund hinhielt; druckte es fich fo lieblich in die fußen Lippen, als wenn es die Seligkeit hatte fuhlen konnen, die es genoß.

Er foll Sie auch fuffen, sagte fie, und reichte ben Bogel herüber. Das Schnabelchen machte ben Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebes vollen Genusses.

Sein Ruß, sagte ich, ist nicht ganz ohne Begierde; er fucht Nahrung, und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurud.

Er isst mir auch aus dem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus des, nen die Freuden unschuldig theilnehmender Liebe in aller Wanne lächelten.

Ich tehrte das Gesicht weg. Sie follte es nicht thun! follte nicht meine Einbildungefraft mit biesen Bilbern

himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen, und mein Herz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgulstigkeit des Lebens wiegt, nicht weden! — Und warum nicht? — Sie traut mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!

## Um 15. September.

Man mochte rafend werben , Bilhelm, bag es Menfchen geben foll, ohne Sinn und Gefühl an bem Benis gen, mas auf Erben noch einen Werth bat. Du tennft Die Nugbaume, unter benen ich ben bem ehrlichen Pfarter ju St., mit Lotten gefeffen, die herrlichen Rugbaume! Die mich, Gott weiß, immer mit bem größten Gees lenvergnugen fullten! Wie vertraulich fie ben Pfarrhof machten, wie fuhl! und wie herrlich bie Meste waren! nit die Erinnerung bis ju ben ehrlichen Geiftlichen, Die fie bor fo vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeis fter hat und ben einen Ramen oft genannt, ben er bon feinem Großvater gehort hette; fo ein braver Mann foll es gewesen fenn, und fein Unbenten war mir immer beilig unter ben Baumen. 3ch fage bir, bem Schulmeifter ftans ben die Thranen in ben Augen, ba wir gestern bavon redeten, daß fie abgehauen worden - Abgehauen! 3ch mochte toll werden, ich fonnte ben hund ermorden, ber ben erften hieb bran that. 3ch, ber ich mich vertrauern tonnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe ftan-Den, und einer babon fturbe vor Alter ab, ich muß zus

feben. Lieber Schat, eins ift boch baben! Bas Mens fchengefühl ift! Das gange Dorf muert, und ich hoffe, Die Frau Pfarrerinn foll es an Butter und Epern und übrigem Butrauen fpuren, was fur eine Bunde fie ibe rem Orte gegeben hat. Denn fie ift es, die Frau bes neuen Pfatrere (unfer alter ift auch gestorben), ein bageres, frankliches Geschopf, bas febr Urfache bat, an ber Belt feinen Antheil zu nehmen, benn Riemand nimmt Antheil an ibr. Gine Rarrin, bie fich abgibt gelehrt gu fenn, fich in die Untersuchung bes Canons melirt, gar viel an ber neumodischen, moralischfritie fchen Reformation des Chriftenthumes arbeitet, und über Lavatere Schwarmerenen bie Achfeln gudt, gang gerruttete Gefundheit bat, und beswegen auf Gottes Erdboben teine Freude. So einer Rreatur war es auch allein moglich, meine Rugbaume abzuhauen. Siebst bu, ich tomme nicht zu mir! Stelle bir bor, big abfallenden Blatter machen ihr ben Sof unrein und dumpfig, die Baume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, fo werfen die Rnaben mit Steinen barnach, und bas fallt ihr auf die Rerven, bas fort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennitot, Semler und Michaelis gegen einenber abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, fo unzufrieden fab, fagte ich: Warum habt ihr es litten ? - Wenn ber Schulze will, hier zu kande, fage ten fie, was fann man machen? Aber eine ift recht geg,

schehen: Der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frau Grillen, die ihm ohnedieß die Suppen nicht sett machen, was haben wollte, dachten es mit einander zu theilen; da ersuhr es die Rammer, und saste: hier herein! denn sie hatte noch alte Pratensionen an den Theil des Pfarrhoses, wo die Baume standen, und verkaufte sie an den Meistbietenden. Sie liegen! D wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Rammer — Fürst! — Ja, wenn ich Fürst wäre, was kummerten mich die Bäume in meinem Lande!

Um 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mit es schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, -ist, daß Albert nicht so beglückt zu senn scheint, als er — hoffste, als ich — zu senn glaubte, wenn — Ich mas che nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dunkt deutlich genug.

Am 12. October.

Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt! Bu wandern über die Baibe, umsaust vom Sturmwinde,

ber in bampfenben Rebeln bie Geifter ber Bater, im bammernden Lichte des Mondes hinführt. Bu boren bom Gebirge ber, im Gebrulle bes Balbftroms, bath Derwehrtes Mechzen ber Geifter aus ihren Soblen, und Die Wehklagen des zu Tode fich jammernden Madchens, um die vier moosbedecten, grasbewachsenen Steine bes Ebelgefallnen, ihres Geliebten. . Benn ich ihn bann finde, ben manbelnden grauen Barben, ber auf der weis ten Beide die Aufftapfen feiner Bater fucht, und ach! ihre Grabsteine findet, und bann jammernd nach bein lieben Sterne des Abends hinblickt, ber fich in's rollende Meer verbirgt, und die Beiten der Bergangenheit in des helben Seele lebendig werden, ba noch ber freundliche Strahl ben Gefahren ber Tapferen leuchtete, und ber Mond ihr befrangtes, flegrudfehrendes Schiff befchien. Benn ich ben tiefen Rummer auf feinet Stirn lefe, ben letten, verlaffnen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe guwanten febe, wie er immer neue, fcmerglichglubende Freuden in ber fraftlofen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiebenen einsaugt, und nach ber falten Erbe, bem boben, webenben Grafe nieberffeht, und ausruft! Der Wanderer wird tommen; tommen, ber' mich tannte in meiner Schonheit, und fragen: Wo ist ber Sanger, Fingale trefflicher Cohn? Sein Ruftritt geht über mein Grab bin, und er fragt pergebens nach mir auf ber Erbe. - D Freund! ich mochte gleich einem eblen Waffentrager bas Schwert

giebn, meinen Fursten von ber zudenben Qual bes lange sam absterbenden Lebens auf Ginmal befrepen, und bem befreyten Halbgott meine Seele nachsenben,

Mm 19. October.

Ach diese Luckel diese entsetliche Lucke, die ich bier in meinem Busen fühle! — Ich benke oft, wenn du sie nur Ginmal, nur Ginmal an dieses Berg brucken konntest, diese ganze Lucke wurde gusgefüllt senn.

Am 26. October.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer geswisser, daß an dem Daseyn eines Geschopses wenig gese legen ist, ganz wenig. Es kam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein in's Nebenzimmer, ein Buch zu nehmen, und konnte nicht lesen, und dann nahm ich eine Feder zu schreiben. Ich horte sie leise reden; sie erzählten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuigekeiten: Wie diese heirathet, wie jene krank, sehr krank ist; sie hat einen trocknen Husten, die Knochen stehn ihr zhm Gesicht heraus, und kriegt Ohnmachten; ich gebekeinen Kreuzer für ihr Leben, sagte die eine. Der R. N. ist auch so übel dran, sagte Lotte. Er ist geschwolden, sagte die andere. — Und meine lebhaste Einbild dungskraft versetze mich an's Bett dieser Armen; ich

fab fie, mit welchem Widerwillen fie dem Leben den Ruden wandten, wie fie - Wilhelm! und meine Beibe den rebeten bavon, wie man eben bavon rebet - baf ein Fremder flirbt. - Und wenn ich mich umfebe, und febe bas Bimmer an. und ringe um mich berum Lottens Rleider, und Alberts Scripturen, und biefe Meubeln, benen ich nun so befreundet bin, sogar Diesem Dintenfaffe, und bente: Siebe, was bu nun diefem Saufe bist! Alles in allem. Deine Freunde ehren bich! bu machst oft ihre Rieude, und beinem Bergen scheint es, als wenn es ohne fie nicht feyn konnte; und boch wenn bu nun gingft, wenn bu aus diefem Rreife fchies beft? wurden fie, wie lange wurden fie die Lude fublen. bie bein Berluft in ihr Schidfal reißt? wie lange? -D so verganglich ift ber Mensch, daß er auch ba, me er seines Dasenns eigentliche Gewißheit bat, ba, wo er ben einzigen mabren Gindruck feiner Gegenwart macht, in bem Andenken, in ber Seele feiner Lieben, daß er auch ba verloschen, verschwinden muß, und bas fo balb!

am 27, Detober,

Ich mochte mir oft die Brust zerreißen, und das Gestern einstoßen, daß man einander so wenig seyn kann. Ach die Liebe, Freude, Warme und Wonne, die ich micht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, Some's Weste, XII. Bb.

und mit einem gangen herzen voll Seligkeit, werbe ich ben andern nicht begluden, ber kalt und fraftlos vor mir fteht.

Am 27. October Wbenbs.

Ich habe so viel, und die Empfindant an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

Am 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gesstanden bin, ihr um den Hald zu fallen! Weiß der große Sott, wie einem das thut, so viele Liebenswutdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreisen zu durfen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

Am 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette, mit dem Bunsche, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wiesder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. D daß ich launisch seyn könnte, könnte die Schuld auf's Wetter, auf einen Dritten, auf eine sehlgeschlagene Unterneh.

mung schieben, so murbe bie unerträgliche Last bes Unwillens boch nur balb auf mir ruben. Webe mir! ich fuble zu mahr, bag an mir allein alle Schuld liegt; nicht Schuld! Genug, bag in mir die Quelle alles Glen. bes verborgen ift, wie ebemals die Quelle aller Geligfeit. -Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ehemals in aller Rulle ber Empfindung berumschwebte, bem auf jes bem Tritte ein Paradies folgte, der ein Berg hatte, eine gange Welt liebevoll ju umfaffen? Und bieß Berg ift jest todt, aus ibm fliegen feine Entzudungen mebr, meine Augen find trocken, und meine Sinne, Die nicht mehr von erquidenden Thranen gelabt werben, ziehen ungftlich meine-Stirn gufammen. 3ch leibe viel, benn ich babe verloren, mas meines Lebens einzige Wonie war, die beilige belebende Rraft, mit ber ich Belten um mich schuf; sie ist dabin! - Wenn ich ju meinem Renfter hinaus an den fernen Sugel febe, wie die Morgensonne über ihn ber ben Rebel burchbricht, und ben ftillen Biefengrund bescheint, und ber sanfte Blug zwis fchen feinen entblatterten Beiben zu mir berfchlangelt, o! wenn ba diese berrliche Ratur fo-ftger vor mir ftebt, wie ein ladirtes Bildchen, und alle bie Wonne feinen Aropfen Seligfeit aus meinem herzen berauf in bas -Gebirn pumpen tann, und ber gange Rerl por Gottes Angeficht fteht wie ein versiegter Brunn, wie ein vertemie ter Eimer. Ich habe mich oft auf ben Boden geworfen, und Gott um Thranen gebeton, wie ein Aderemaun

um Regen, wenn der himmel ehern über ihm ift, und um ihn die Erde verdurftet.

Aber ach! ich fühle es, Gott gibt Regen und Sons nenschein nicht unserm ungestümen Bitten, und jene Zeis ten, beren Undenken mich qualt, warum waren sie so selig? als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innigdankbarem Herzen aufnahm.

Am 8. Rovember.

Sie hat mir meine Ercesse vorgeworsen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Ercesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke! — ich denke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Kert kommen zu lassen. Bester! ach din dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

Um 15. Rovember.

Ich danke dir, Wilhelm, fur beinen berglichen Antheil, fur beinen wohlmeinenden Rath, und bitte bich, rubig

ju fenn. Lag mich ausbulden; ich habe ben aller meiner Dubfeligfeit noch Kraft genugeburchzuseten. Ich ehre die Religion, bas weißt du, ich fühle, daß fie manchem Ermatteten Stab, manchem Berfchmachtenben Erquis Rur - fann fie benn, muß fie benn bas einem jeden fenn? Wenn du die große Welt ansiehst, fo siehst du Tausende, benen sie es nicht war, Tausende, benen fie es nicht fenn wird, gepredigt oder ungepredigt, und muß fie mir es benn fenn? Sagt nicht felbst ber Sohn Gottes, bag die um ihn fenn wurden, die ihm ber Bater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht geges ben bin? wenn mich nun ber Bater fur fich behalten will, wie mir mein Berg fagt? — Ich bitte bich, lege bas nicht falfch aus; fieh nicht etwa Spott in Diefen unschuldigen Worten; es ift meine gange Seele, Die ich dir vorlege; sonst wollte ich lieber, ich batte geschwiegen: wie ich benn über alles bas, wobon Jebermann fo wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ift es anders ale Menschenschickfal, fein Dag auszus leiden, seinen Becher auszutrinken? - Und ward ber Reld bem Gott bom himmel auf feiner Menschenlippe Bu bitter, warum foll ich groß thun, und mich ftellen, als schmedte er mir suß? Und warum follte ich mich schamen, in bem schredlichen Augenblid, ba mein ganges Wefen zwischen Geyn und Nichtseyn gittert, ba bie Bergangenheit wie ein Blit über dem finftern Abgrunde ber Bufunft leuchtet, und alles um mich ber verfinft,

und mit mir die Welt untergeht — Ist es da nicht die Stimme der ganz in sich gedrängten, sich selbst erman, delnden, und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen: Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen? Und sollt' ich mich des Ausstruckes schämen, sollte mir es vor dem Augenblicke bange seyn, da ihm der nicht entging, der die himmel zussammenrollt, wie ein Tuch?

## Um I November.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift besteitet, das mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blid', mit dem sie mich oft — vft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, woomit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Nitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand, und sagte: Adien, lieber Werther! — Lieber Berther? Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hund bertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette.

geben wollte, und mit mir felbst allerley schwatte, fagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und muste hernach selbst über mich lachen.

Um 22. Nogember.

Ich tann nicht beten: Laß mit fie | und boch tommt fie mir oft als die Meine vor. Ich tann nicht beten: Gib mir fie! benn fle ist eines Andern. Ich wiele mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachlieffez es gabe eine ganze Litanep von Antithefey.

Um 24. November.

Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durch's Herz gedrungen. Ich fand sie allein; ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das keuchten des trefslichen Geistes, das war alles vor meisnen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Antheils, des füßesten Mitleidens. Watum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tausend Kussen antworten? Sie nahm ihre Justucht zum Klavier, und hauchte mit süßer, teiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Rie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie

sich lechzend diffneten, jene süßen Tone in sich zu schlürsfen, die aus dem Instrument hervorquollen, und nur der himmlische Wiederhall aus dem reinen Munde zud rücklänge. — Ja, wenn ich dir das so sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: nie will ich es wagen einen Kuß euch aufzudrücken, Lipspen! auf denen die Geister des Himmels schweben. — Und doch — ich will — Ha! siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Geele — diese Seligsteit — und dann untergegangen, diese Sünde abzus büßen — Sinde?

Mm 26. November.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequalt worden. Dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als sah' ich in mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Uch sind denn Menschen vor mir schon so eiend gewesen?

Am 30. November.

Ich foll, ich foll nicht zu mir felbst fommen! wo ich bintrete, begegner mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Deute! o Schickfal! o Denschheit!

3ch gebe an bem Waffer bin in ber Mittageffunde. ich hatte teine Luft zu effen. Alles war ode, ein naßfalter Abendwind blies vom Berge, und bie grauen Regenwolfen jogen das Thal binein. Bon fern fab' ich einen Menschen in einem grunen, schlechten Rode, bet zwischen ben Reisen herumtrabbelte, und Rrauter zu futhen schien. Als ich naber zu ihm tam, und er fich auf bas Geraufch, bas ich machte, herumbrehte, fabe ich eine intereffante Phystognomie, barin eine stille Arauer ben Hauptzug machte, die aber sonst nichts,, als einen geraden guten Sinn ausdruckte; feine fcmargen haare waren mit Rabeln in zwey Rollen gesteckt, und die übrigen in einen ftarten Bopf geffochten, ber ihm ben Ruden herunter bing. Da mir ffine Rleidung einen Menfchen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er wurde es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Beschäftigung aufmertfam mare, und baber fragte ich ihn, was er suchte? Ich suche, antwortete er mit einem tiefen Seufger, Blumen - und finde feine. -Das ift auch die Jahrezeit nicht, fagte ich lachelnd. -Es gibt fo viele Blumen, fagte er, indem er ju mir berunter fam. In meinem Garten find Rofen und Jelanger felieber zwenerlen Sorten, eine hat mir mein Beter gegeben, sie wachsen wie Unfraut; ich suche schon zwen Lage barnach, und tann fie nicht finden. Da baußen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und das Lausendguldenfraut bat ein schones

Blumchen. Reines fann ich finben. - 3ch mertte was Unbeimliches, und brum fragte ich burch einen Umweg: Das will Er benn mit ben Blumen? Gin wunberbares zudendes Lacheln verzog fein Geficht. - Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er ben Ringer auf den Mund brudte, ich habe meinem Schat einen Strauß versprochen. Das ift brav, fagte ich. D, fagte er, fie hat viel anbere Sachen, fie ift reich. -Und boch hat fie feinen Strauf lieb, verfeste ich. D! fuhr er fort, fie bat Juwelen und eine Krone. — Wie beißt fie benn? - Wenn mich die Generalftaaten begablen wollten, verfette er, ich mar' ein anderer Menfch! Ja es war einmal eine Zeit, da mir es so wohl war! Jest ift es aus mit mir. 3ch bin nun - Gin naffer Blid jum himmel brudte alles aus. Er mar alfo gludlich? fragte ich. — Uch ich wollte, ich ware wieder fo! fagte er. Da war mir es fo mohl, fo lustig, fo leicht, wie einem Fische im Waffer! - Seinrich! rief eine alte Frau, die den Weg herkam, Heinrich, wo ftedft bu? wir haben bich überall gesucht, tomm jum Gffen -3ft das Guer Sohn ? fragt' ich, ju ihr tretend. mein armer Cohn! verfeste fie. Gottebat mir ein schweres Krenz aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. So ftille, fagte fie, ift er nun ein halbes Jahr. Gott fen Dant, daß er nur fo weit ift; borber mar er ein ganges Jahr rafend, da-hat er'an Retten im Tollhause gelegen. Jest thut er Miemand nichts; nur bat

41

er immer mit Königen und Kaisern zu schaffen. Ge war ein so gnter, stiller Mensch, der mich etnähren half, seine schone Dand schrieb, und auf einmal wird et tiessinnig, fällt in ein hisiges Fieber, daraus in Rasetep, und nun ist er, wie Sie ihn sehen. Wenn ich Ihm erzählen sollte, Herr — Ich unterbrach den Ettom ihrer Worte mit der Frage: was war denn das für eine Zeit, von der er rühmt, daß er so glücklich, so wohl darin gewesen sey? Der thörichte Mensch! rief sie mit mitleidigem Lächeln, da meint er die Zeit, da er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit, da er im Kollhause war, wo er nichts von sich wusste. — Das siel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich drücke ihr ein Stück Geld in die Hand, und verließ sie eilend.

Da du gludlich warst! rief ich aus, schnell vor mich hin nach der Stadt zu gehend, da dir es wohl war, wie einem Fisch im Wasser! — Gott im Himmel! Hast du das zum Schickfale der Menschen gemacht, daß sie nicht gludlich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kommen, und wenn sie ihn wieder verlieren! — Elender! und auch wie beneide ich deinen Trübsinn, die Verswirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest! Du gehst hossnungsvoll aus, deiner Königinn Blumen zu pflucken — im Winter — und trauerst, da du keine sindest, und begreisst nicht, warum du keine sinden kangst. Und ich — und ich gehe ohne Hossnung, ohne Iweck heraus, und kehre wieder heim, wie ich gekome

men bin. — Du wähnst, welcher Mensch du seyn wurs best, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Geschöpf! das den Mangel seiner Gluckseligkeit einer irdischen Hinderniß zuschreiben kann. Du fühlst nicht! du fühlst nicht, daß in deinem zerstorten Herzen, sin deinem zerrutteten Gehirne dein Glend liegt, wovon alle Könige der Erde dir nicht helsen können.

Muffe ber troftlos umfommen, ber eines Rranten fpottet, ber nach ber entfernteften Quelle reist, Die feine Rrantheit vermehren, fein Ausleben fcmerghafter machen wird! ber fich uber bas bebrangte Berg erbebt, bas, um feine Gewiffensbiffe los zu werben, und die Leiben feiner Seele abzuthun, eine Pilgrimschaft nach bem beiligen Grabe thut. Jeber Fußtritt, ber fein Soblen auf ungebahntem Wege durchfchneidet, ift ein Lindes rungstropfen ber geangsteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Tagereife legt fich bas Berg um viele Bedrang. niffe leichter nieder. - Und burft ihr das Wahn nen. nen, ihr Wortframer auf euren Polftern? - Bahn!-D Gott! bu fiehft meine Thranen! Mufftest bu, ber bu ben Menschen arm genug erschufft, ihm auch Bruber jugeben, die ihm bas Bifden Armuth, bas Bifichen Bertrauen noch raubten, das er auf dich hat, auf dich, bu Allliebender! Denn das Bertrauen ju einer heilenden Wurzel, zu ben Thronen des Weinstockes, was ift es, als Bertrauen zu bir, bag du in alles, was uns umgibt, Seil : und Linderunge : Rraft gelegt haft, der wir fo

ť

a

2

12

ed

7

stundlich bedürfen? Bater! den ich nicht kenng! Bater! der sonst meine ganze Seele fülkte, und nun sein Angessicht von mir gewendet hat! ruse mich zu dir! schweige nicht länger! dein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht aushalten. — Und würde ein Mensch, ein Laster zürnen können, dem sein unvermuthet rücksehrender Sohn um den Hals siele und riese: Ich bin wieder da, mein Bater! Zürne nicht, daß ich die Wanderschaft absteche, die ich nach deinem Willen länger aushalten sollte. Die Welt ist überall einerley, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir das? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmlissscher Bater, solltest ihn von dir weisen?

am I. December

Wilhelm! der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber bey Lottens Baster, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, versbarg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst gesschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bey diesen trocknen Worten, mit welchem Unsune mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.

am 4. December.

Ich bitte bich - Siebst bu, mit mir ift's aus, ich trag' es nicht langer! Beute faß ich ber ibr - faß, fie fpielte auf ihrem Rlavier, mannichfaltige Melodien, und all ben Ausbruck! all! - all! - Bas willft bu? - 3hr Schwesterchen putte ibre Puppe auf meinem Rnie. Mir tamen die Thranen in die Augen. neigte mich, und ihr Trauring fiel mir in's Geficht meine Thranen floffen - Und auf einmal fiel fie in bie alte himmelfuße Melodie ein, so auf einmal, und mir durch die Seele gebn ein Troftgefühl, und eine Erinnerung bes Bergangenen, ber Beiten, ba ich bas Lied gehort, ber buftern 3wischenraume, bes Berbruf. fes, ber fehlgeschlagenen hoffnungen, und bann - 3ch ging in ber Stube auf und nieber, mein Berg erstidte unter dem Budringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem beftigen Ausbruch bin gegen fie fahrend, um Gottes willen, boren Sie auf! Sie bieft, und fab Werther, fagte fie mit einem Lacheln, mich starr an. bas mir burch die Seele ging, Werthet, Gie find febt frant, Ihre Lieblingsgerichte widersteben Ihnen. Gehn Sie! 3ch bitte Sie, bernhigen Sie fich. 3ch riß mich bon ihr weg, und - Gott! bu fiehft mein Glend, und wirft es enden.

am 6. December,

Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und traus mend füllt sie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehfrast sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Dier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund rubensse vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräste, wo er sie am nothigsten braucht? Und wenn er in Freude sich ausschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in benden eben da ausgehalten, eben da zu dem stumpsen, kalten Bewusstepn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

## Der Gerausgeber an ben Leser.

Wie fehr wünscht' ich, daß uns von den letten merte würdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhändige Beugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nothig hatte, die Folge seiner hinterlassnen Briefe durch Erzäh- lung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen fenn lassen, genque Nachrichten aus dem Munde berer zu sammeln, die von seis ner Geschichte wohl unterrichtet senn konnten; sie ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Kleinigkeiten mit einender überem; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Dube erfahren können, gewissenhaft zu erzählen; die von dem Abscheidenden hinterlassenen Briefe einzuschalten, und das kleinste aufgesundene Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vors geht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmuth und Unlust hatten in Werthers Seele ims mer tiefer Wurzel geschlagen, sich fester unter einander

verschlungen und fein ganges Wefen nach und nach eins genommen. Die Sarmonie feines Geiftes war vollid gerstort, eine innerliche Site und Beftigkeit, die alle Rrafte feiner Ratur burch einander arbeitete, brachte bie widrigsten Wirtungen hervor, und ließ ihm gulest nur eine Ermattung übrig, aus der er noch angftlichet empor frebte, ale er mit allen lebehr bieber gefampft batte. Die Beangstigung feines Bergens gebrte bie abrigen Rrafte feines Geiftes, feine Lebhaftigfeit, feinen Scharffinn auf; er ward ein trauriger Gefellschafter, immer ungludlicher und immer ungerechter, je uns gludlicher er warb. Wenigstens fagen bieg Alberts Freunde; fle behaupten, daß Werther einen reinen, rubigen Mann, ber nun eines lang gewünschten Gludes theilhaftig geworden, und fein Betragen, fich biefes Glud auch auf die Bufunft zu erhalten, nicht habe bes urtheilen fonnen, er, ber gleichsam mit jedem Tage fein ganges Bermogen verzehrte, um an dem Abend gu leiden und gu darben. Albert, fagen fie, hatte fich in fo furger Beit nicht berandert, et war noch immer berfelbige, ben Werther fo vom Anfang ber kannte, fo fehr fchatte und ehrte. Er liebte Lotten über alled, et - war stolz auf fie, und munschte fie auch von Jedermann als das herrlichfte Geschopf anerkannt ju wiffen. Wat' es ihm baber zu verdenken, wenn er auch jeden Schein bes Berbachte abzuwenden munichte, wenn er in bem Augenblide mit Riemand diefen toftlichen Besit auch auf Coethe's Berte, XII. Bb.

die unschuldigste Weise zu theilen, Lust hatte? Sie gesstehen ein, daß Albert oft das Zimmer seiner Frau ver-lassen, wenn Werther ben ihr war, aber nicht aus Haß noch Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt habe, daß dieser von seiner Gegenwart gedruckt sey.

Lottens Bater war von einem Uebel befallen worben, bas ihn in der Stube hielt; er schickte ihr seinen Bagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schoner Wine tertag, ber erste Schnee war fart gefallen, und bedte bie ganze Gegenb.

Werther ging ihr ben andern Morgen nach, um, wenn Albert fie nicht abzuholen tame, fie herein gu begleiten.

Das flare Wetter konnte wenig auf sein trubes Gemuth wirken, ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich ben ihm festgesetzt, und sein Gemuth kannte keine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gedanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand Andrer nur bedenklicher und versworrener; er glaubte, das schone Berhaltnis zwischen Albert und seiner Gattinn gestort zu haben, er machte sich Borwurfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gedanten fielen auch unterwegs auf diesen Gegenstand. Ja, ja, fagte er ju fich felbst, mit beim-

æ

30

E,

. Es

Ħ

lichem Bahnknirschen: bas ift ber vertraute , freundliche, gartliche, an allem theilnehmenbe Umgang, die rubige, banernde Treue! Sattigfeit ift's und Gleichgultigfeit! Biebt ibn nicht jedes elende Gefchaft mehr an, als bie theure, toftliche Frau? Weiß er fein Glud ju fchagen? Beif er fle ju achten, wie fie es verbient? Er hat fie, nun gut er hat fie - 3ch weiß bas, wie ich was ans bers auch weiß, ich glaube an den Gedanken gewöhnt ju fenn, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen - Und hat benn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhang. lichteit an Lotten schon einen Gingriff in feine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit für fie einen ftillen Borwurf ? Ich weiß es wohl, ich fubl' es, er sieht mich ungern, er wunscht meine Entfernung, meine Begenwart ift ibm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille, und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwarts, und war mit dies sen Gedanken und Selbstgesprachen endlich gleichsam wis der Willen ben dem Jagbhause angekommen.

Er trat in die Thur, fragte nach dem Alten und nach Rotten, er fand bas Haus in einiger Bewegung. Der alteste Knabe fagte ihm, es sep drüben in Wahlheim ein Unglud geschehn, es sep ein Baner erschlagen worden! — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube, und fand Lotten beschäftigt, bem Alten zuzureben, der ungeachtet seiner Krankheit hins. über wollte, um an Ort und Stelle die That zu unterssichen. Der Thater war noch unbekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthur gefunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleibte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Diensste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses horte, suhr er mit Hestigkeit auf. Ist's möglich! rief er aus; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, sede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweiselte nicht einen Augenblick, daß sener Wensch die That beganzen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er durch die Linden musste, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Korper hingelegt hatten, entsett' er sich vor dem sonst so geliebten Plate. Jene Schwelle, worauf die Rachbardsinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Geswalt und Mord verwandelt. Die starten Baume standen ohne Laub und bereist; die schönen Hecken, die sich über die niedrige; Kirchhosmauer wollten, waren entsblättert und die Grabsteine sahen mit Schnee bedeckt durch die Lücken hervot.

Als er sich der Schenke naherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschren. Man crblickte von sern einen Trupp bewaffsneter Männer, und ein seder rief, daß man den Thater herbevführe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Knecht, der sene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Verzweislung umhergehend, angetrossen hatte.

Bas hast du begangen, Unglücklicher! rief Werther aus, indem er auf den Gesangnen losging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und versetzte endlich ganz gelassen: "Reiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man' brachte den Gesaugnen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander gesschützelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Wismuth, seiner gleichgültigen Hingegebenheit, wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unssägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich, er sand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, er setzte sich so tief in seine Lage, daß er gewwiß glaubte, auch Andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhafteste Vortrag nach seinen Lippen, er eiste

nach bem Jagdhause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Amtmann vorstellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwartig, dies verstimmte ibn einen Augenblid; boch faffte er fich bald wieder, und trug dem Amtmann feurig feine Gefinnungen bor. Diefer schuttelte einigemal ben Ropf, und obgleich Werther mit ber größten Lebe haftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit, alles vorbrachte, was ein Menfch jur Entschuldigung eines Menschen sagen fann; fo war boch, wie fich's leicht benten lafft, ... ber Amtmann baburch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unfern Freund nicht ausreben, widersprach ibm eifrig, und tabelte ibn, bag er einen Meuchelmorber in Schut nehme! Er zeigte ibm, daß auf diese Beise jedes Gefet aufgehoben, alle Sicherheit bes Staats zu Grund gerichtet werbe; auch feste er hingu, bag er in einer folden Sache nichts thun tonne, ohne fich die größte Berantwortung aufzuladen, es muffe alles in der Ordnung, in bem vorgeschriebenen Gang geben.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, ber Amtmann mochte durch die Finger sehn, wenn man dem Menschen zut Flucht behülstich ware! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich in's Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite: Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der

Amtmann einigemal gefagt hatte: Rein, er ift nicht ju retten!

Wie fehr ihm diese Worte aufgefallen seyn muffen, febn wir aus einem Zettelchen, das sich unter seinen Papieren fand, und das gewiß an dem namlichen Tage geschrieben worden:

"Du bist nicht zu retten, Ungludlicher! Ich sebe wöhl, bag wir nicht zu retten sind."

Was Albert zulett über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern bochst zuwider gewesen: er glaubte einige Empsindliche' keit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich ber mehrerem Nachdenken seinem Scharssinne nicht entsging, daß berde Männer recht haben möchten; so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasenn entsegen musste, wenn er es zugeben sollte.

Ein Blattchen, bas sich barauf bezieht, bas vielleicht fein ganzes Berhaltniß zu Albert ausbruckt, finden wir unter seinen Papieren.

"Bas hilft es, bağ ich mir's fage und wieder fage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht fepn."

Weil es ein gelinder Abend war, und bas Wetter anfing fich jum Thanen ju neigen, ging Lotte mit Alberten gu Fufe gurud. Unterwege fab fie fich bier und ba um, eben, als wenn fie Berthers Begleitung vermiffte. Albert fing von ihm an gir reden, er tabelte ihn, indem er ihm Gerechtigfeit widerfahren ließ. Er berührte feine ungludliche Leibenschaft und munschte, möglich feyn mochte ibn ju entfernen. 3ch wunfch' es auch um unfertwillen, fagt' er, und ich bitte bich, fuhr er fort, fiebe gu, feinem Betragen gegen bich eine anbere Richtung ju geben, feine oftern Besuche ju vermin-Die Leute werden aufmerkfam, und ich weiß, daß. man hier und da druber gesprochen bat. Lotte fchwieg, und Albert fchien ihr Schweigen empfunden ju haben; wenigstens feit ber Zeit ermabnte er Werthers nicht mehr gegen fie, und wenn fie feiner erwähnte, ließ er bas Gefprach fallen, ober lentte es wo anders hin.

Der vergebliche Bersuch, ben Berther jur Rettung bes Ungludlichen gemacht hatte, mar bas lette Auflobern ber Flamme eines verloschenden Lichtes; er versank nur besto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders tam er fast außer sich, als er horte, baß man ihn viel-

leicht gar jum Beugen gegen ben Menschen, ber fich nun auf's Laugnen legte; aufforbern tonnte.

Alles was ihm Unangenehmes semals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruß bey der Gessandtschaft, alles was ihm sonst mißlungen war, was ihn se gekränkt hatte, ging in seiner Seete auf und nies der. Er sand sich durch alles dieses wie zur Unthätigskeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Ansissisht, unsähig, irgend eine Handhabs zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens ansasst, und so ruckte er endlich, ganz seiner wunderbaren Emspsindung, Denkart, und einer endlosen Leidenschaft hins gegeben, in dem ewigen Einerley eines trauxigen Umsgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Iwest und Aussicht abarbeitend, immer einem trauxigen Ende näher.

n

E

ß

Bon seiner Berworrenheit, Leibenschaft, von seinem raftlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmube, find einige hinterlassne Briefe die startsten Zeugnisse, die wir hier einrucken wollen.

Am'12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Bustande, in dem jene Ungludlichen gewesen seyn muffen, von denen man glaubte, sie wurden von einem bofen Geifte umher ges trieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, bas meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zuprefft! Webe! webe! und dann schweise ich umber in den fürchtbaren nächtlichen Scenen dieser menschensseinlichen Jahrszeit.

Geftern Abend muffte ich hinaus. Es war ploglich Thaumetter eingefallen, ich batte gebort, ber Fluß fey übergetreten, alle Bache geschwollen, und von Bablbeim berunter mein liebes That überschwemmt! Rachts nach eilfe rannte ich hinaus. Gin fürchterliches Schaufpiel, bom Rele herunter die mublenden Aluthen in bem Mondlichte wirbeln zu feben, über Meder und Wiefen und Beden und alles, und das weite Thal hinauf und hinab Gine fturmende See im Saufen des Windes! Und wenn benn der Mond wieder hervortrat, und über der fcmars gen Wolfe rubte, und bor mir binaus die Aluth in furchterlich , berrlichem Biederschein rollte und flang : ba überfiel mich ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Ach mit offnen Armen fand ich gegen ben Abgrund und athmete binab! binab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab ju fturgen! bahin gu braufen wie die Bellen! Dh! - und ben Auf vom Boben zu heben vermochtest bu nicht, und alle Qualen zu enben! - Deine Uhr ift noch nicht ausgelaufen, ich fuble es! D Wilhelm! wie gern hatte ich mein Menschseyn brum gegeben, mit jenem Sturmwinde

die Wolfen zu zerreißen, die Fluthen zu saffen! Sa! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Monne zu Theil?

Und wie ich wehmuthig hinabsah auf ein Platchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergange, — das war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Weide erkannte! Wilhelm. Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verstört setzt vom reißenden Strom unsere Laube! dacht' ich. Und der Pergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gesangenen ein Traum von Herden, Wiesen und Ehrenamtern! Ich stand! — Ich schelte mich nicht, denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hatte — Run sie ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen: stoppelt und ihr Brot an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Daseyn noch einen Augendlick zu verlängern und zu erleichtern."

Den 14. December.

"Bas ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst! Ik nicht meine Liebe, zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich semals einen strasbandn Wunsch in meiner Seele gefühlt? — Ich will nicht betheuern — Und nun, Traume! D wie wahr sühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremben Machten zuschrieben! Diese Nacht! ich zittre es zu

sagen, hielt ich sie in meinen Armen, sest an meinen Busen gedrückt, und beckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Kussen; mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! bin ich strafbar, daß ich auch sest noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühens den Freuden mit voller Innigkeit zurück zu rusen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ist es aus! meine Sinnen verswirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungsskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich bin nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir ware besser ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Beit, unter solchen Umstünden in Werthers Seele immer nehr Kraft gewonnen. Seit der Rücksehr zu Lote ten war es immer seine lette Aussicht und hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine über-eilte, keine rasche That seyn, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichste ruhigen Entschlossens heit diesen Schritt thun.

Seine Zweisel; sein Streit mit sich selbse, blicken aus einem Zettelchen hervor, bas wahrscheinlich ein ans gefangner Brief an Wilhelm ift, und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden.

", Ihre Gegenwart, the Schielfal, ihre Theilnehmung an bem meinigen, prest noch die letten Thranen aus meinem versengten Gehirne.

Den Borhang aufzuheben und bahinter zu treten! bas ist alles! Und warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die Eigenschaft unsers Geistes ist, da Berwirrung und Finsterniß zu ah. nen, wobon wir nichts bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit bem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und fein Vorsatz fest und unwiderruflich, wovon folgender zweydeutige Brief, ben er an seinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgibt.

Um 20. December.

"Ich banke beiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast Recht: mir ward besser, ich ginge. Der Borschlag, den du gu einer Rudkehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigs stens mochte ich noch gerne einen Umweg machen, bessonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hossen haben. Auch ist mir es sehr lieb, daß du komsmen willt, mich abzuholen; verziehe nur noch viers

zehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nothig, daß nichts gepflückt werde, ehr es reif ist; und vierzehn Tage auf oder ab thum viel. Meiner Mutter soust du sagen: daß sie für ihren Sohn beten soul, und daß ich sie um Vergebung bitte, wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Lebwohl, mein Theuerster! Allen Segen des Himmels über dich! Lebwohl!"

Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren ungludlichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten anszudrücken, ob wir uns gleich duvon, nach der Kenntniß ihres Charafters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schone weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empsinden kann.

So viel ift gewiß, sie war fest bey sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entfernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wusste, wie viel es ihm kosten, ja, daß es ihm beynahe unmöglich seyn wurde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Verhaltniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so

mehr war ihr angelegen, ihm burch bie That an beweisen, wie ihre Gesinnungen ber seinigen werth sepen.

Un bemfelben Tage, ale Berther den gulest einge schalteten Brief an feinen Freund geschrieben, es mar ber Sonntag bor Weihnachten, fam er Abends ju Rotten, und fand fie allein. Gie beschäftigte fich einige Spielwerte in Ordnung ju bringen, Die fie ihren fleinen Befdwiftern gum Chriftgefchente gurecht gemacht batte. Er redete von bem Bergnugen, das bie Rleinen haben wurden, und von den Zeiten, ba einen die unerwartete Deffnung der Thur und die Erfcheinung eines aufgeputten Baumes mit Bachelichtetn, Buderwert unb Mepfeln, in paradiefische Entzudung feste. Gie follen, fagte Lotte, indem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes' Ancheln verbarg, Sie follen auch beschert friegen, wenn Sie recht geschickt find; ein Bachestocken und noch was. - "Und was heißen Sie geschickt fenn? rief er and; wie foll ich feyn? wie fann ich feyn? beste Lotte!" Donnerstag Abend, fagte fie, ift Beihnachtsabend, ba tommen bie Rinder, mein Bater auch, ba friegt jedes das feinige, da tommen Sie auch - aber nicht eber. — Werther flutte. — 3ch bitte Gie, fuhr fie fort, es ift nun einmal fo, ich bitte Sie um meiner Rube willen, es fann nicht, es fann nicht fo bleiben. - Er wendete feine Mugen bon ibr, und ging in ber Stube auf und ab, und murmelte bas: Es fann nicht fo bleiben; amifchen ben 3dhnen. Lotte, bie ben febrede

Ilden Buftand fühlte, worein ibn biefe Borte verfest batten, suchte burch allerley Fragen feine Gedanten ab. gulenten, aber vergebens. "Rein, Lotte, rief er aus. ich werbe Sie nicht wieder feben!" Barum bas? berfeste fie. Werther, Gie tonnen, Gie muffen uns wieber feben, nur maßigen Gie fich. D, warum mufften Sie mit diefer Deftigfeit, Diefer unbezwinglich baftenben Leibenschaft fur alles, mas Sie einmal anfaffen, geboren merbent! 3ch bitte Sie, fuhr fie fort, indem fle ihn bey ber Sand nahm, magigen Gie fich! 3br Geift. Ihre Wiffenschaften, Ihre Talente, was bieten bie Ihnen fur mannichfaltige Ergebungen bar? Sepn Sie ein Mann! wenden Sie biefe traurige Anbangliche feit von einem Geschopf, bas nichts thun fann als Sie bedauern. - Er fnirrte mit den Bahnen, und fab fie bufter an. Sie hielt feine Sand. Mur einen Augenblick rubigen Ginn, Werther! fagte fie. Fublen Sie nicht, daß Gie fich betrugen, fich mit Willen gu Grunde richten! Warum benn mich, Berther? juft mich, bas Gigenthum eines Andern? juft bas? 366 fürchte, ich fürchte, es ift nur die Unmöglichkeit mich ju besiten, die Ihnen diesen Bunfch so reizend macht. Er zog feine Sand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blid anfah. "Beife! rief er, febr weife! Sat vielleicht Albert biefe Anmerkung gemacht? Politisch! sehr politisch!" - Ge fann fie jeder machen, versette fie brauf. Und follte benn in ber weis

ten Belt fein Dadden fevn, bas bie Bunfche Abres bergens erfullte? Gewinnen Gie's über fich, fuchen Sie barndch, und ich schwore Ihnen, Gie werben fie finden: benn ichon lange angstet mich, fur Gie und uns, bie Ginschrantung in die Sie fich biefe Beit ber felbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über fich! Eine Reise wird Gie, muß Gie zerstreuen! Guchen Gie, finden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und febren Sie gurud, und laffen Sie uns gufammen die Seligfeit einer mabren Freundschaft genießen.

Ð

Ħ

į,

"Das fomte man, fagte er mit einem falten Lachen, bruden laffen, und allen hofmeistern empfehlen. Liebe Lotte! laffen Sie mir noch ein flein wenig Rub, es wird alles werden!" - Rur bas, Werther, bag Gie nicht eber kommen als Weihnachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man bot fich einen froftigen Guten Abend, und ging verlegen im 3immer neben einander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden Discurs an, ber bald aus mar, Albert desgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Auftragen fragte, und als er horte, fie fenen noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte fagte, die Werthern falt, ja gar bart bortamen. Er wollte geben, er konnte nicht, und zauderte bis acht, ba sich denn sein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bis ber Tifch gebedt wurde, und er hut und Stod nahm. Albert lud ibn ju bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendes Complie Goethe's Berte. XH. Bb.

ment zu horen glaubte, bantte falt dagegen, und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, ber ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand, und ging allein in seine Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Kleidern aus's Bette, wo ihn twer Bediente fand, der es gegen eilse wagte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Bedienten verbot den andern Morgen in's Jimmer zu kommen, die er ihn rusen wurde.

Montags fruh, den ein und zwanzigsten December, schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach feinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat, und den ich absahweise hier einrucken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

<sup>&</sup>quot;Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und bas schreibe ich dir ohne romantische Ueberspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum lettenmale seben werde. Wenn du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das fühle Grab die erstarrten Reste bes Unruhigen, Unglücklichen, der für die letten Ausgenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als

a.

:2)

fich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht. ift es, die meinen Entschluf befestigt, bestimmt hat: ich will fterben! Wie ich mich gestern von bir rif, in ber fürchterlichen Emporung meiner Ginne, wie fich alles das nach meinem herzen brangte, und mein hoffe nungelofes, freudelofes Dafenn neben bir, in gräßlicher Ralte mich anpacte - ich erreichte faum mein Bimmer, ich warf mich außer mir auf meine Rnie, und o Gott! bu gemahrteft mir bas lette Labfal ber bitterften Thra. nen! Taufend Unschläge, taufend Aussichten mutheten burch meine Seele, und zulest ftand er ba, fest, gang, ber lette, einzige Gedante: ich will sterben! - 3ch legte mich nieder, und Morgens, in der Ruhe des Erwas chens, fteht er noch fest, noch gang ftart in meinem Bergen: ich will fterben! - Es ift nicht Bergweiflung, es ift Gewißheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich mich opfre fur bich. Ja, Lotte! warum follte ich es verschweigen? Gins von une breven muß hinweg, und bas will ich feyn! D meine Befte! in diefem gerrife fenen Bergen ift es muthend herumgeschlichen, oft beinen Mann zu ermorden! - dich! - mich! - Co fen es! - Wenn bu binauf fleigst auf ben Berg, an einem schonen Sommerabende, bann erinnere bich ifreis ner, wie ich fo oft das Thal herauf tam, und dann blide nach dem Rirchhofe hinuber nach meinem Grabe, wie der Wind das bobe Gras im Scheine ber fintenden

Sonne hin und her wiegt — Ich war ruhig, da ich ansing; nun, mun weine ich wie ein Kind, da alles das so lebhaft um mich wird" —

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bedienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm: wie er in einigen Tagen verreisen wurde, er solle daher die Kleidet austehren, und alles zum Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's zu forden, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, denen er wochentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwer Wonate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich das Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antras. Er ging tiessinnig im Garten auf und ab, und schien noch zuleht alle Schwermuth der Erinnerung auf sich häusen zu wollen.

Die Kleinen liessen ihn nicht lange in Ruhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm:
daß, wenn Worgen, und wieder Worgen, und noch
ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bep Lotten holten,
und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbildungskraft versprach. Worgen! rief er aus, und wieder Worgen! und noch ein Tag! und küste sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch
etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die

großen Bruder hatten schone Neusahrswünsche geschrieben, so groß! und einen für den Papa, für Albert und Lotten einen, und auch einen für Herrn Werther; die wollten sie am Neusahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte sedem etwas, setzte sich zu Pserde, ließ den Alten grüßen, und ritt mit Thranen in den Augen bavon.

Gegen funf kam er nach hause, befahl ber Magbnach dem Feuer zu sehen, und es bis in die Racht zu
unterhalten. Den Bedienten hieß er Bucher und Was
sche unten in den Koffer packen und die Kleider einnas
ben. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absat
seines letten Briefes an kotten:

"Du erwartest mich nicht! du glaubst, ich wurde ges borchen, und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. D Lotte! heut oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in beiner Dand, zitterst, und benetzest es mit beinen lieben Ahranen, Ich will, ich muß! D wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indest in einen sonderbaren Justand gerathen. Rach ber letten Unterredung mit Werthern hafte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zus' ennen, was er leiden wurde, wenn er fich von ihr entst ven sollte.

Es war wie im Vorübergehn in Alberts Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamsten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht ausbleiben musste.

Sie fag nun allein; feins von ihren Geschwiftern war um fie, fie überließ fich ihren Gedanten, die ftille über ihren Berhaltniffen herumschweiften. Sie fab fich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, deffen Liebe und Treue fie fannte, bem fie von Bergen gugethan mar. beffen Rube, beffen Buverläffigkeit recht vom Simmel bagu bestimmt zu fenn schien, bag eine madere Frau das Glud ihres Lebens barauf grunden follte; fie fubl. te was er ihr und ihren Rindern auf immer feyn murde. Auf der andern Seite war ihr Werther fo theuer geworben, gleich von bem erften Mugenblid ihrer Befanntschaft an hatte fich die Uebereinstimmung ihrer Gemuther fo schon gezeigt, der lange bauernde Umgang mit ibm. so manche burchlebte Situationen hatten einen unaus loschlichen Gindruck auf ihr Berg gemacht. Alles, mas fie Intereffantes fuhlte und bachte, mar fie gewohnt mit ihm zu theilen, und feine Entfernung brobete in ibt ganges Wefen eine Lucke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden konnte. D, hatte fie ihn in bem Angenblick jum Bruder umwandeln konnen! wie alucklich

ware fie gewesen! — hatte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheirathen dutsen, hatte sie hoffen konnen, auch sein Berhaltniß gegen Albert ganz wieder herzusstellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgebacht, und fand bey' einer jeglichen etwas auszuseten, fand keine, der sie ihn gegonnt hatte.

Ueber allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, daß ihr herzliches heimliches Berlangen sey, ihn für sich zu behalten, und
sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne,
behalten durse; ihr reines, schones, sonst so leichtes,
und leicht sich helsendes Gemuth empfand den Druck
einer Schwermuth, dem die Aussicht zum Gluck verschlossen ist. Ihr Herz war gepresst, und eine trübe
Bolke lag über ihrem Auge.

So war es halb sieben geworden, als sie Werthern die Areppe herzuf kommen horte, und seinen Aritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir durfen fast sagen zum erstenmal, bey seiner Ankunft. Sie hatte sich gern vor ihm berläugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von Leidenschaftlicher Verwirrung entgezgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben sollen, versetze sie, ich bat Sie um unsere Beyder Ruhe.

Sie wusste nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu seyn. Er legte einige Bucher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, bald daß ihre Freundinnen kommen, bald daß sie wegbleiben mochten. Das Mädehen kam zuruck, und brachte die Nachricht, daß sich beyde entsschuldigen liessen.

Sie wollte das Medden mit ihrer Arbeit in das Rebenzimmer sigen lassen; dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stude auf und ab, sie trat an's Klavier und sing eine Wenuet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Kanapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da drin in meiner Schublade, sing sie an, liegt Ihre Uebersehung einiger Gesänge Ossans; ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder, ein Schaus- übersiel ihn, als er sie in die Hande nahm, und die Augen stunden ihm voll Thranen, als er hinein sah. Er setze sich nieder und läse.

ini Li

ig

TI,

3

"Stern der dammernden Nacht, schon funtelst du m Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolste, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Haide? Die stürmenden Winde haben sich geslegt; von ferne kommt des Gießbachs Murmeln; rausschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme der Abendsliegen schwärmt über's Feld. Wornach siehst du schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; frendig umgeben dich die Wellen, und baden dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele!

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine seuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! Stattslicher Ryno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanst klagende Winona! — Wie verändert sepd ihr, meine Freunde, seit den sestlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Spre des Gesanges, wie Frühlingslüste den Hügel hin wechselnd beugen das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mi niedergeschlagenem Blid und thranenvollem Ange; schwer floß ihr Haar im unstaten Winde, ber von bem Hugel her stieß. — Dufler ward's in ber Seele ber helben, als sie die liebliche Stimme erhub; denn' oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die finstere Wohnung der weissen Eolma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar verssprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß.

## Colma.

"Es ist Nacht! — ich bin allein, verloren auf bem sturmischen Hugel. Der Wind saust im Gebirge. Der Strom heult den Felsen hinab. Keine hatte schütt mich vor dem Regen, mich Verlassne auf dem sturmisschen Hugel.

"Tritt, o Mond, aus deinen Wolken! erscheinet, Sterne der Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht, von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sigen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm sauft, ich hore nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum zaudert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? — Da ist der Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht were sprachst du hier zu seyn; ach! wohin hat sich mein. Salgar verirrt? Mit dir wollt' ich fliehen, verlassen

Bater und Bruder! die Stolzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!
"Schweig' eine Weile, o Wind! still eine kleine
Beile, o Strom! daß meine Stimme klinge durch's
Thal, daß mein Wanderer mich hore. Salgar! ich
bin's, die ruft! hier ist der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! bier bin ich: warum zauderst du zu

fter

đị

ЬŁ

fommen?

"Sieh' der Mond erscheint, die Fluth glanzt im Thale, die Felsen stehen grau, den Hügel hinauf; aber ich seh' ihn nicht auf der Höhe, seine Hunde vor ihm her verkundigen nicht seine Ankunft. Dier muß ich sitzen allein.

"Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Haibe?

— Mein Geliebter? Mein Bruder? — Rebet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängster ist meine Seele! — Ach, sie sind todt! Ihre Schwerter roth vom Gesechte! D mein Bruder, mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erschlagen? D mein Salgar! ware um hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beyde so lieb! D du warst schon an dem Hügel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir! hort meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D von dem Felfen bes Sugels, von dem Gipfel bes fturmenben Berges, ridet, Geister der Todten! re-

det, mir soll es nicht grausen! — Wohin seph ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden! — Keine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels.

"Ich site in meinem Jammer, ich harre auf ben Morgen in meinen Ahranen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Todten, aber schließt es nicht, die ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Araum, wie sollt' ich zurück bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens—Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Haide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß soll meine Stimme seyn um meine Freunde, sie waren mir beyde so kieb!

"Das war bein Gesang, v Minona, Thormans sanft errothende Tochter. Unsere Thranen flossen um Colma, und unsere Seele ward duster.

"Uffin trat auf mit ber Harfe, und gab uns Alpins Sesang — Alpins Stimme war freundlich, Rynos Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst kehrte Ullin zurud von der Jagd, ehe die Helden noch stelen. Er horte ihren Wettegesang auf dem Husgel. Ihr Lied ist sanst, aber traurig. Sie klagten

H

[d

Morars Fall, des ersten der Helben. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Dstars — Aber er siel, und sein Vater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thranen, Minosna's Augen waren voll Thranen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zurud vor Ullins Gesang, wie der Mond in Westen, der dem Sturmregen voraus sieht, und sein schönes Haupt in eine Wolfe verbirgt. — Ich schlug die Harse mit Ullin zum Gesange des Jams mers.

## Ryno.

"Borbey sind Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Wolfen theilen sich. Fliehend bescheint den Hügel die unbeständige Sonne. Rothlich fliest der Strom des Berges im Thale hin. Suß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, er besammert den Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin! trefslicher Sänger! warum allein, auf dem schweigenden Hügel? warum sammerst du, wie sin Windstoß im Walde, wie eine Welle am fernen Sestade?

## Alpin.

"Meine Thranen, Ryno, sind für den Tobten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem hügel, schon unter den Sohnen der Daide! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deie

٠,

nem Grabe ber Trauernde siten. Die hügel werden bich vergeffen, bein Bogen in ber Halle liegen ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf bem Hügel, schrecklich wie die Nachtseuer am himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Haide, deine Stimme gleich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf sernen Hügeln. Manche sielen vor deinem Urm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Racht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ist nun deine Wohnung! finster deine Statte! mit drey Schritten mest' ich dein Grab, o du! der du ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Hauptern sind dein einziges Gedächtniß, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet dem Auge des Idgers das Grab des machtigen Morars. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, kein Mädchen mit Thränen der Liebe; todt ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan.

"Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, bessen haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen roth sind von Ahranen? Es ist bein Bater, o Morar! der Bater fei-

nes Sohnes außer dir. Er horte von beinem Ruf' in der Schlacht; er horte von zerstobenen Feinden; er horte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Bunde? Weisne, Vater Morars! weine! aber dein Sohn hort dich nicht. Tief ist der Schlaf der Todten, niedrig ihr Rissen von Staube. Rimmer athtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Ruf. O wann wird es Morgen im Grabe? zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe wohl! ebelster der Menschen, du Eroberer im Felde! Aber nimmer wird dich das Feld sehen! nimmer der dustere Wald leuchten vom Glanze deines Stahls. Du hinterliessest keinen Sohn, aber der Gesang soll beinen Ramen erhalten, kunftige Zeiten sollen von dir horen, horen von dem gefallenen Morar.

"Laut war die Trauer der Helden, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bey dem Helden, der Fürst des hals lenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu erzgehen? sie sind wie sanster Nebel, der steigend vom See auf's Thal sprüht, und die blühenden Blumen süllet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und der Rebel ist gegangen. Warum bist du so sammer, voll, Armin? Herrscher des seeumssossens Gorma?

"Jammervoll! Wohl bas bin ich, und nicht gering

die Ursache meines Web's. — Carmor, du verlorst keit nen Sohn; verlorst keine blübende Tochter; Colgar, der Tapfere lebt, und Amira, die schönste der Madden. Die Zweige deines Hauses blüben, o Carmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbstes! auf! sturmt über die sinstere Halbströme, braust! beult, Ströme im Sipfel der Eichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Wond, zeige wechselnd dein bleisches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Racht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der Mächtige, siel, Daura, die Liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, du warst schön! schön, wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, suß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie Nebel auf der Welle, dein Schilt eine Fenerwolke im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, kam und warb um Daura's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schon was ten die Hoffnungen ihrer Freunde.

"Erath, ber Sohn Obgalls, grollte, benn fein. Bruder lag erschlagen von Armar. Er tam in einen Schiffer verkleibet. Schon war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, rubig sein ernstes Gesicht. Schönste ber Madchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern' in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antworstete, als die Stimme des Felsens. Armar! mein Lieber! warum angstest du mich so? Hore, Sohn Arnaths! hore! Daura ist's, die dich ruft!

"Erath, der Bertather, floh? lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruder: Arindal! Armin! Ist keiner seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme kam über die See. Arindal mein Sohn stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd, seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bosen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah den kühnen Erath am Ufer, fasste und band ihn an die Siche, fest umflocht er seine Hüsten, der Gesessleie füllte mit Aechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in feinem Boote, Daura herüber zu bringen. Armar tam in seinem Grimms, bruckt' ab den grau besiederten Pfeil, er klang, er sank in dein Herz, v Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Berrathers, kamst du um, das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder, und statt. Bu deinen Füs Soeibe's Werke. XII. 1866.

fen floß beines Brubers Blut, welch war bein Jammer, o Daura!

"Die Wellen zerschmetterten bas Boot. Armar stürzte sich in die See, seine Daura zu retten oder zu fterben. Schnell sturmte ein Stoß vom Hugel in die Wellen, er sank und hob sich nicht wieder.

"Allein auf dem seebespuhlten Kelsen horte ich die Klagen meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schrehen, doch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer, ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht horte ich ihr Schreyen, laut war der Bind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien, sie starb weg, wie die Abendlust zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin alsein! Dahin ist meine Starke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Madchen.

"Wenn die Sturme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, sitze ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdammernd wandeln sie zusammen in trauriger Einstracht."

Ein Strom von Thranen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepressten Herzen Luft machte, hemmte Berthers Gesang. Er warf das Papier bin, fasste ihre hand und weinte die bittersten Thranen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen in's Schnupft tuch. Die Bewegung Beyder war fürchterlich. Sie fühlten ihr eignes Elend in dem Schickfale der Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thranen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer überfiel sie; sie wollte sich entsfernen, und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Bley auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzusahren, bat mit der ganzen Stimsme des himmels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, exhob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Warum wedst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichste: Ich bethaue mit Tropsen des himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blatter herabstort! Morgen wird der Wanderer kommen, tommen der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht sinden. —"

Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Ungludlichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der volls ' sten Berzweislung, faste ihre Hande, drudte sie in seine Augen, wider seine Stien, und ihr schien eine Ahnung, seines schrecklichen Borhabens durch die Seele zu flies

gen: Ihre Ginnen berwirrten fich, fie brudte feine Sanbe, brudte fie wider ihre Bruft; neigte fich mit einer wehmuthigen Bewegung zu ihm, und ihre glubenben Bangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er fclang feine Arme um fie ber, preffte fie an feine Bruft, und bedte ihre gitternden, ftammelnden Lippen mit muthenden Ruffen. Werther! rief fie, mit erftide ter Stimme, fich abwendend, Berther! und brudte mit schwacher Sand seine Bruft von ber ihrigen; Berther! rief fie mit bem gefafften Eone bes edelften Gefühles. Er widerftand nicht, ließ fie aus feinen Armen, und warf fich unfinnig bor fie bin. Gie rif fich auf, und in angstlicher Berwirrung, bebend zwischen Liebe und Born, fagte fie: Das ift bas lettemal, Werther! Sie febn mich nicht wieber. Und mit bem vollsten Blide ber Liebe auf ben Glenden eilte fie in's Nebengimmer und fchloß hinter fich gu. Werther ftredte ihr bie Arme nach, getrante fich nicht fie gu halten. Er fag an ber Erde, ben Ropf auf bem Ranapee, und in biefer Stels lung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Gerausch ju fich felbst rief. Es war bas Madchen, bas ben Tifch beden wollte. Er ging im Bimmer auf und ab, und da gr fich wieder allein fab, ging et zur Thure bes Cabinets und rief mit leifer Stimme: Lotte! Lotte!. nur noch Gin Wort! ein Lebewohl! — Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; bann rif er fich weg und rief: Lebe wohl! Lotte! auf ewig lebe wohl!

Er kam an's Stadtthor. Die Wachter, die ihn schon gewöhnt waren, liessen ihn killschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen eilse klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, daß feinem Herrn der Hukstellen. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war naße. Dan hat nachber den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hugels in's Thal sieht, gefünden, und es ist unbegreissich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bes, diente fand ihn schreibend, als er ihm den andern Morsgen auf sein Rusen den Kaffee brachte. Er schrieb Folsgendes am Briefe an Lotten:

"Jum lettenmate denn, zum lettenmale schlags ich biese Augen auf. Sie sollen ach! die Soine nicht nieht stehen; ein trüber nehtlichter Tag halt ke bedeckt. So straure benn, Matik! bein Sohn, dein Freund, dein Seliebter naht sich seinem Ende. Lotte! das ist ein Gefühl ohne gleichen, und doch kommt es dem dammernden Traum am nächsten, zu sich zu sagen: das ist der lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe keinen Sinn sur das Wort der lette! Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben! Was heißt das? Siehe

wir traumen, wenn wir bom Tobe reben. 3ch habe Manchen fterben feben; aber fo eingeschrantt ift bie Menschheit, daß sie fur ihres Daseyns Anfang und Ende teinen Sinn bat. Rest noch mein, bein! bein, o Ge. liebte! Und einen Augenblick - getrennt, geschieben vielleicht auf emig? - Rein, Lotte, nein - Wie fann ich vergeben? wie kannft du vergeben? Wir find ja ! -Bergeben! - Bas beift bas? Das ist wieder ein Bort! ein leerer Schall! ohne Gefühl fur mein Berg. -Tobt, Lotte! eingescharrt ber falten Erbe, fo eng! fo finster! - 3ch batte eine Freundinn, die mein Alles war meiner bulflosen Jugend; fie ftarb und ich folgte ihrer Leiche, und ftand an dem Grabe, wie fie ben Sarg binunter lieffen, und die Seile schnurrend unter ibm weg und wieder herauf schnellten, bann bie erfte Schaufet binunter schollerte, und die angstliche Labe einen bumpfen Ton wiedergab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bedeckt war! 3ch fturzte neben bas Grab bin - ergriffen, erschuttert, geangstet, gerriffen mein Innerstes, aber ich muffte nicht, wie mir geschab wie mir geschehen wird - Sterben! Grab! ich verftebe die Worte nicht!

O vergib mir! vergib mir! Gestern! Es hatte der lette Augenblick meines Lebens seyn, sollen. O bu Engel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein Inniginnerstes durchglühte mich das Wonnes

gefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen stromte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergib mir! vergib mir!

Ach ich wusste, bag bu mich liebtest, musste es an ben ersten seelenvollen Bliden, an bem ersten Sandes brud: und boch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite fah, verzagte ich wieder in fiesberhaften Zweifeln.

Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Dich habe die halbe Racht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrucke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelssülle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber teine Ewigkeit soll das glübende Leben ausloschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat fie umfasst, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! sa, Lotte, auf ewig.

Und was ist bas, bag Albert bein Mann ift? Mann! Das ware benn fur biese Welt — und fur biese Welt Sunde, daß ich dich liebe, daß ich dich ans seinen Arsmen in die meinigen reißen mochte? Sunde? Gut, und ich strase mich dasur; ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt diese Sunde, habe Lebensbulsam, und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trosten bis du kommst, und ich sliege dir entgegen, und fasse dich und bleibe bep dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich wähne nicht. Rabe am Grabe wird mir es heller. Wir werden senn! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie finden, ach und vor ihr mein ganzes herz aussschätten! Deine Mutter, dein Sbenbild."

Gegen eilfe fragte Werther seinen Bebienten, ob wohl Albert zurud gekommen sey? Der Bediente sagte: ja, er habe beffen Pserd dahin führen sehen. Darauf gibt ihm ber Herr ein offnes Zettelchen, des Inhalts:

"Wollen Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leiben? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau hatte bie lette Racht wenig geschlas fen; was fie gefürchtet batte, mar entschieden, auf eine Beife entschieden, die fie weder ahnen noch furchten tonnte. Ihr fonft fo rein und leicht fließenbes Blut war in einer fiebethaften Emporung, taufenderlen Empfin bungen gerrutteten bas ichone Berg. War es bas Reuer bon Berthere Umarmungen, bas fie in ihrem Bufen fühlte? war es Unwille über feine Bermegenheit? war es eine unmuthige Vergleichung ihres gegenwartigen Bus ftandes mit jenen Tagen gang unbefangener freper Unschulb und forglofen Butrauens an fich felbft? Wie follte fie ihrem Manne entgegen geben? wie ihm eine Ccene bekennen, die fie fo gut gestehen durfte, und die fie fich body ju gestehen nicht getraute? Gie hatten fo lange gegen einander geschwiegen, und follte fie die erfte fenn, bie bas Stillschweigen brade, nnd eben gur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entdeckung machte? Schon furchtete fie, Die bloge Rachricht von Berthers Besuch werbe ibm einen unangenehmen Gins brud machen, und nun gar biefe unerwartete Rataftrophe! Ronnte fie wohl hoffen, daß ihr Mann fie gang im rechten Lichte feben, gang ohne Borurtheil aufneb. men murbe? und fonnte fie munichen, bag er in ihret Seele lefen modite? Und body wieber, tonnte fie fich berftellen gegen den Dann, bor bem fie immer wie ein fryftallhelles Glas offen und frey gestanden, und dem fie teine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen konnen? Eins und das andere machte ihr Sorgen und fette fle in Verlegenheit; und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für fie verloren war, ben fie nicht Jassen konnte, den fie leider! sich selbst überlassen musste, und bem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr ührig blieb.

Wie schwer lag sett, was sie sich in dem Augenblick nicht beutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte! So verständige, so gute Menschen singen wegen gewisser heimlicher Verschiedens heiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seis nem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Verhältnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritisschen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hatte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden, und hätte ihre Herzen ausgeschlossen; vielleicht wäre unser Freund noch zu retzten gewesen.

Noch ein sonderharer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Gesteimnis daraus gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedes

4

ben

nen Biderwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Borsates sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dieß beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Sedansken ihr das traurige Bild vorführten; von der andern aber sühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Mansne die Besorgnisse mitzutheilen, die sie in dem Augensblicke qualten.

Albert kam zurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Hastigkeit entgegen, er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an bem benache barten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn vers brießlich gemacht.

Gr fragte, ob nichts vorgefallen sep, und sie ante wortete mit Uebereilung: Werther sep gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und ex erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Packete auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber und kotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Derz gemacht. Das Andenken seines Seelmuths, seiher Liebe und Güte hatte ihr Gemuth mehr beruhigt, sie fühlte einen heim-

lichen Bug ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt die Packete zu erbrechen und zu lesen. Ginige schienen nicht das Angenehmste zu enthalsten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantswortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben eins ander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemuth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden wurde, ihrem Mann, auch wenn er bey dem besten Humor ware, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lagt, sie versiel in eine Wehmuth, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Ahranen zu verschlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Knaben setze fie in die größte Verlegenheit; er überreichte Alberten das Zetztelchen, der sich gelassen nach seiner Frau wendete und sagte: gib ihm die Pistolen. "Ich lasse ihm glückliche Reise wünschen," sagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag, sie schwankte aufzustehen, sie wuste nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie das Gewehr herunter, putte den Stand ab und zauderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Knaben, ahne ein Wort vordringen zu können, und

els ber zum Hause hinans war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in dem Zustande der unaussprechlichsten Ungewisheit. Ihr Herz weissagte ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im Begriffe sich zu den Füßen ihres Mannes zu wersen, ihm alles zu ente decken, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen; dann sah sie wieder keinen Aussgang des Unternehmens, am wenigsten konnte sie hofsen, ihren Mann zu einem Sange nach Werthern zu bereden. Der Tisch warb gedeckt, und eine gute Freunsdinn, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte — und blieb, machte die Unterhaltung bey Tische erstäglich; man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich.

ŀ

3

b

Der Knabe tam mit ben Pistolen zu Werthern, ber sie ihm mit Entzuden abnahm, als er horte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß ben Knaben zu Tische geben, und setzte sich nieder zu schreiben.

"Sie sind durch deine Sande gegangen, du hast den Staub davon geputt, ich kusse sie tausendmal, du hast sie berührt: und du, Geist des Himmels, begunstigsk meinen Entschluß! und du, Lotte', reichst mir das Wertsteug, du, won deren Handen ich den Tod zu empfansen wünschte, und ach! nun empfange. D ich habe

meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als bu ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Webe! we kein Lebewohl! — Solltest du dein Herz für mich t schlossen, um des Augenblicks willen, der newig an dich beseskigte? Lotte, kein Jahrtausend vern ben Eindruck auszulöschen! und ich fühle es, du kai den nicht hassen, der so für dich glüht."

Rach Tische hieß er den Knaben alles vollends i packen, zerriß viele Papiere, ging aus und brac noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder n Hause, ging wieder aus vor's Thor, ungeachtet i Regens, in den gräslichen Garten, schweiste weiter der Gegend umber, und kam mit anbrechender Na zurück und schrieb.

"Wilhelm, ich habe zum lettenmale Feld und W und den himmel gesehen. Lebe wohl auch du! Li Mutter, verzeiht mir! Troste sie, Wilhelm! Gott sez ench! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wol wir sehn uns wieder und freudiger." "Ich habe bir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe ben Frieden deines Hauses gestort, ich habe Distrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. D daß ihr glucklich wart durch meinen Tob! Albert! Albert! mache den Engel glucklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er kramte den Abend noch viel in seinen Papieren, serriß Vieles und warf es in den Ofen, versiegelte einige Packe mit den Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsahe, abgerissene Gedanken, deren ich verschies dene gesehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schiefte er den Bedienten, dessen Rammer wie auch die Schlakzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe ben der Hand zu seyn; denn sein Herr hatte gessagt, die Postpferde wurden vor sechse vor's Haus kommen.

Rad eilfe.

"Alles ist so still um mich her, und so rubig meine Seele. Ich danke dir, Gott, der du diefen letten Ausgenbliden diese Warme, biese Kraft schenkeft.

Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch durch die sturmenden, vorübersliehenden Wolken einzelne Sterne des ewigen himmels! Rein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt euch an seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wasgens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Machts von dir ging; wie ich aus beinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen! oft mit aufgehabenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Wertsteine meiner gegens wärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an dich! umgibst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerley Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige bes rührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache bir es zuruck, Lotte, und bitte bich es zu ehren. Taufend taufend Kuffe habe ich barauf gedruckt, taufend Gruße ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam.

Ich habe deinen Bater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhofe sind zwey Lindenbaume, hinten in der Ecke nach dem Felde zu; dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen ermen Unglücklichen zu legen. Uch, ich wollte ihr be-

grubt mich am Wege, ober im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend porübergingen und ber Samariter eine Thrane weinte.

Dier, Lotte! Ich schaudre nicht, den kalten schrecklichen Relch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Tvdes trinken sou! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. Au! au! So sind alle die Wünsche und hoffnungen meines Lebens ersüllt! So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich des Gludes hatte theilhaftig werden konnen, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich hinzusgeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wiesber schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Goeln gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen, und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In biesen Kleibern, Lotte, will ich begraben sepn, bu hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch deinen Baster darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blagrothe Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter deinen Kindern fand. — Dkuffe sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal

ihres ungludlichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Ach wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinem Gesturtstage schenktest du mir sie! Wie ich das alles versichlang! — Ach ich dachte nicht, daß mich der Weghierher suhren sollte! — Sen ruhig! ich bitte dich, sey ruhig! —

Sie sind geladen — Es schlägt zwolfe! So sep es denn! — Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!

Gin Nachbar fah den Blid vom Pulver und horte ben Schuß fallen; da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter brauf.

Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er fasst ihn an; keine Antswort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zitztern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotzternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alsberten nieder.

Als der Meditus zu dem Ungludlichen tam, fand er ihn an der Erde ohne Nettung, ber Puls schlug, Die Glieder waren alle gelahmt. Ueber dem rechten Ange hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war berausgetrieben. Dan ließ ihm zum Ueberfluß eine Aber am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus bem Blut auf der Lehne des Seffels konnte matt schließen, er habe fitend vor dem Schreibtische die That vollbracht, dann ist er herunter gesunten, hat sich konvulsvisch um den Stuhl herum gewälzt. Er lag gegen das Fenster entfraftet auf dem Rucken, war in volliger Rleidung, gestieselt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das haus, die Rachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gessicht schien wie eines Todten, er rührte kein Glied. Die Lunge rochelte noch fürchterlich, bald schwach, bald starker; man erwartete sein Ende.

Don bem Weine hatte er nur ein Glas getrunten. Emilia Galotti lag auf bem Pulte aufgefchlagen.

Bon Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer lafft mich nichts fagen.

Der alte Amtmann tam auf die Rachricht herein gesprengt, er tuffte den Sterbenden unter den heißesten Thranen. Seine altesten Sohne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie fielen neben bem Bette nieber im Auss drucke des umbandigsten Schmerzens, kusten ihm die Hande und den Plund, und der altste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, dis er versschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegris. Um zwölse Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtsmannes und seine Anstalten tuschten einen Auslauf. Nachts gegen eilse ließ er ihn an die State begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Sohne, Albeit vermocht's nicht. Man fürchetete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

## Briefe

aus der Schweiz.

Erfte Abtheilung.

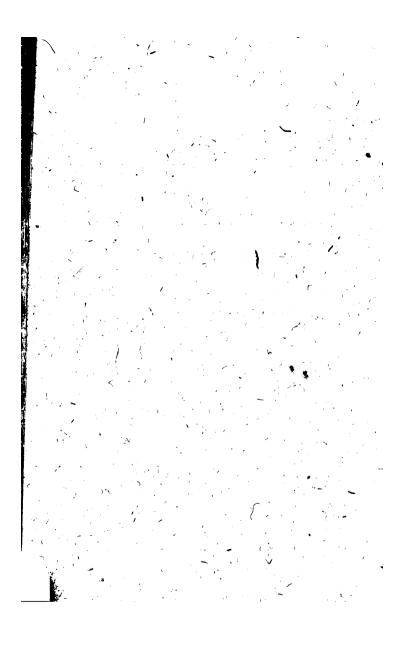

Als vor mehreren Jahren und nachstehenbe Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man sie unter Werthers Papieren gefunden zu has ben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntsschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals geschen, und mögen übrigens dem Gesühl und Urtheil des Lesers auf keine Weise vorgreisen: benn, wie dem auch sen, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theils nahme durchlausen können.



Wie edeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich fie wieder lefe! Rur bein Rath, bein Geheif, bein Befehl konnen mich bazu vermogen. 3ch las auch so viele Beschreibungen Diefer Gegenstande, ebe ich fie fab. Gaben fie mir benn ein Bild, ober nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Ginbildungefraft fie bervorzubringen, vergebens mein Beift etwas baben zu denken. Run steh'ich und schaue diese Bunder und wie wird mir baben? ich bente nichts, ich empfinde nichts und mochte fo gern etwas baben benten und empfinden. Diese berrliche Gegenwart regt mein Innerftes auf, fordert mich zur Thatigfeit auf, und was fann ich thun, was thue ich! Da fet' ich mich bin und fchreibe und beschreibe. Go geht benn bin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, daß er etwas fieht und lieft.

Frey waren die Schweizer? frey biese wohlhabenden Burger in ben verschlossenen Stadten? frey biese armen Teufel an ihren Alippen und Felsen? Was man ben

Menschen nicht alles weiß machen kann! besonders wenn man so ein altes Mahrchen in Spiritus ausbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Abrannen los und konnten sich in einem Augenblick frey denken; nun ersschuss ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Untersdruckers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Mahrchen immer fort, man hort die zum Uederdruß:
sie hatten sich einmal fren gemacht und waren frey gestlieben; und nun sitzen sie hinter ihren Mauern, eingesfangen von ihren Gewohnheiten und Gesetzen, ihren Fraudaserenen und Philistereyen, und da draußen auf den Felsen ist's auch wohl der Mühe werth von Freyheit zu eden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmelthier gefangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schlechtes nothgedrungenes Menschenwerk, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindels und Steinhausen, mitten in der großen herrlichen Ratur aus! Große Riesels und andere Steine auf den Dächern, daß sa der Sturm ihenen die trautige Decke nicht vom Kopfe wegführe und den Schmutz, den Mist! und staunende Wahnsinnige!

— Wo man den Menschen nur wieder begegnet, mochte man von ihnen und ihren kummerlichen Werken gleich davon sliehen.

ì

2

21

Daff in ben Menfchen fo viele geiftige Anlagen find, bie fie im Leben nicht entwickeln tonnen, die auf eine beffere Bufunft, auf ein barmonisches Dafern beuten, barin find wir einig, mein Freund, und meine andere Grille fann ich auch nicht aufgeben, ob bu mich gleich icon oft fur einen Schwarmer erflart baft. Wir fübs len auch die Abnung forverlicher Anlagen, auf beren Entwickelung wir in diesem Leben Bergicht thun muffen: fo ift es gang gewiß mit bem Fliegen. Go wie mich . fonst die Bolten schon reigten mit ihnen fort in fremde lander zu zieben, wenn fie boch über meinem Saupte wegzogen, fo fteb' ich jest oft in Gefahr, daß fie mich pon einer Relfenspite mitnehmen, wenn fie an mir borbenziehen. Belde Begierbe fubl' ich mich in ben unendlichen Luftraum zu fturgen, über ben Schauerlichen Abgrunden ju schweben und mich auf einen unzugangs lichen Kelfen niederzulaffen. Dit welchem Berlangen bol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn ber Adler in dunt-Ier blauer Liefe, unter mir, über Felfen und Balbern fcwebt, und in Gefellschaft eines Beibchens um ben Gipfel, bem er feinen borft und feine Jungen anvertrauet bat, große Rreife in fanfter Gintracht zieht. Soll ich benn nur immer die Sobe erfriechen, am boche ften Felfen wie am niedrigsten Boden fleben, und wenn ich mubfelig mein Biel erreicht babe, mich angftlich ans klammern, vor der Rucktehr schaudern und bor bem Falle gittern ?

Mit welchen fonberbaren Gigenheiten find wir bod geboren! welches unbestimmte Streben wirft in uns! wie feltfam wirfen Ginbilbungefraft und forperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner fruben Jugend tommen wieder berbor. Wenn ich einen langen Weg vor mich bingebe und ber Arm an meiner Seite fchlenkert, greif' ich mandymal ju als wenn ich einen Burffpieß faffen wollte, ich schleubere ibn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; tommt ein Pfeil gegen mich angeflogen und durchbohrt mir das Berg; ich schlage mit ber Sand auf Die Bruft und fuble eine unaussprechliche Gufigfeit, und fur; darauf bin ich wieder in meinem natürlichen Bustande. Woher fommt mir die Erscheinung? was foll fie beigen und warum wiederholt fie fich immer gang mit benfelben Bildern, berfelben forperlichen Bewegung, berfelben Empfindung?

Man sagt mir wieder, daß die Menschen, die mich unsterweges gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden sind. Ich will es gern glauben, denn auch Riemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit beygetragen. Was weiß ich, wie es zugeht! daß die Gesellschaften mich drücken, haß die Hossische mir unbequem ift, daß das was sie mir sagen mich nicht interessirt, daß das was sie mir zeigen mir entweder gleichgültig ist, oder

wich gang anders aufregt. Seh' ich eine gezeichnete. Pine gemablte Landichaft, fo entfteht eine Unrube in mir. Die unaussprechlich ift. Die Rugzeben in meinen Schuben Fangen an ju juden, ale ob fie ben Boben ergreifen wollten, die Finger ber Sande bewegen fich frampfhaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich ober unschickich fenn, ich fuche ber Gefellschaft zu entflieben, ich werfe mich ber berrlichen Ratur gegenüber auf einen uns Sequemen Sit, ich fuche fie mit meinen Augen zu ertreifen, ju durchbobren, und frible in ihrer Gegenwart Bin Blattchen voll, bas nichts barftellt und boch mir fo anendlich werth bleibt, weil es mich an einen gludlie Den Augenblick erinnert, beffen Geligkeit mir biefe Eumverhafte lebung ertragen bat. Bas ift benn bas, Diefes sonderbare Streben von der Runft jur Ratur, Don ber Ratur gur Runft gurud? Deutet es auf einen Runftler, warum fehlt mir die Statigfeit? Ruft miche bum Genuß, warum fann ich ihn nicht ergreifen? Dan Schickte une neulich einen Rorb mit Dbft, ich war ents saft wie von einem himmlischen Anblid; Diefer Reichthum, Diefe Fulle, Diefe Dannichfaltigfeit und Bermanptfchaft! 3ch tonnte mich nicht überwinden eine Beere abzupflucken, eine Pfirsche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß dieser Genug des Anges und des inmern Ginnes ift bober, bes Menschen murbiger, er ift Dielleicht ber 3med ber Ratur, wenn die bungeigen und Durftigen Denfchen glauben, für ihren Baum habe fich

bie Natur in Bundern erschöpft. Ferdinand kam und sand mich in meinen Betrachtungen, er gab mir recht und sagte dann lächelnd mit einem tiefen Seuszer: Ja, wir sind nicht werth diese herrlichen Naturproducte zu zerstören, wahrlich es ware Schade! Erlaube mir, daß ich sie meiner Geliebten schicke. Wie gern sah ich den Korb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie dankte ich ihm für das Gefühl das er in mir erregte, über die Aussicht die er mir gab. Ja wir sollen das Schöne kennen, wir sollen es mit Entzücken betrachten und und zu ihm, zu seiner Natur zu erheben suchen; und um das zu vermögen, sollen wir uns uneigennütig ervhalten, wir sollen es uns nicht zueignen, wir sollen es lieber mittheilen, es benen ausopfern, die uns lieb und werth sind.

Was bilbet man nicht immer an unserer Jugend! Da sollen wir bald diese bald sene Unart ablegen, und doch sind die Unarten meist eben so viel Organe, die dem Menschen durch das Leben helsen. Was ist man nicht hinter dem Knaben her, dem man einen Junken Sitelskeit abmerkt! Was ist der Mensch für eine elende Creatur, wenn er alle Sitelseit abgelegt hat! Wie ich zu die ser Reslexion gesommen bin, will ich dit sagen: Vorgestern gesellte sich ein sunger Wensch zu uns, der mir und Ferdinanden außerst zuwider war. Seine schwachen Seiten

waren fo berausgekehrt, feine Leerheit fo beutlich, feine Sorgfalt fure Meugere fo auffallend, wir hielten ibn fo weit unter uns, und überall mar er beffer aufgenommen als wir. Unter andern Thorheiten trug er eine Unterweste von rothem Atlas, Die am Salfe fo jugeschnitten mar, bag fie wie ein Ordensband aussab. Wir tonnten unfern Spott über biefe Albernheit nicht verbergen; er ließ alles über fich ergeben, jog den besten Bortbeil bervor und lachte une mabricheinlich beimlich aus. Denn Birth und Birthin, Rutscher, Rnecht und Dagde, fo. gar einige Paffagiere, lieffen fich durch diefe Scheinzierde betrugen, begegneten ibm hoflicher als une, er war que erft bedient, und ju unferer größten Demuthigung faben wir, bag bie hubschen Dadden im Saus besonders nach ibm schielten. Bulest mufften wir die burch fein bornehmes Wefen theurer gewordne Beche ju gleichen Cheilen tragen. Wer war nun der Rarr im Spiel? er wahrhaftig nicht!

Es ist was Schones und Erbauliches um die Sinnbilder und Sittensprüche, die man hier auf den Desen ans
trifft. Hier hast du die Zeichnung von einem solchen Lehrbild, das mich sonders ansprach. Ein Pferd mit dem Hintersuse an einen Pfahl gebunden grast umher so weit es ihm der Strick zulasst, unten steht geschrieben: Las mich mein bescheiden Theil Speise dahin nehmen. So wird es sa wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach Hause komme und nach eurem Wilken, wie das Pferd in der Mühle, meine Pflicht thue und dasin, wie das Pferd hier am Ofen, einen wohl abgesmessenen Unterhalt empfahe. Ja ich komme zurück, und was mich erwartet war wohl der Mühe werth diese Berghohen zu erklettern, diese Thaler zu durchire ren und diesen blauen Himmel zu sehen, zu sehen, daß es eine Natur gibt, die durch eine ewige stumme Nothswendigkeit besteht, die unbedürftig gefühllos und göttelich ist, indeß wir in Flecken und Städten unser kumsmerliches Bedürsniß zu sichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Willkühr unterwersen, die wir Kreyheit nennen.

Ja ich habe bie Furta, ben Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unvergleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste stehen; ja ich habe bie romische Gesschichte gelesen, um ben ber Bergleichung recht lebhaft zu suhlen, was für ein armseliger Schluder ich bin.

Es ist mir nie so beutlich geworden, wie die letten Lage, daß ich in der Beschränkung gludlich seyn könnte, so gut gludlich seyn könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft musste, ein rühriges, bas abet keine Folge auf ben Morgen hatte, das Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick erforderte, ohne Borsicht und
Rucksicht zu verlangen. Feber Handwerker scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist ausges, sprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er besinnt sich nicht bey dem, was man von ihm fordert, er arbeitet ohne zu denken, ohne Anstrengung und Hast, aber mit Application und Liebe, wie der Bogel sein Rest, wie die Biene ihre Zellen herstellt; er ist nur eine Stufz siber dem Thier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid' teh den Topses an seiner Scheibe, den Tischer hinter seine her Pobelbank!

Der Aderbau gefällt mir nicht, diese erste und notige wendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man afft die Natur nach, die ihre Samen überall aussstreit, und will nun auf diesem besondern Feld diese bessonder Frucht hervorbringen. Das geht nun nicht so; das Unkraut wächst mächtig, Kälte und Rasse schadet der Saat und Hagelwetter zerstört sie. Der arme Landmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über ben Wolken salen mögen, od er sein Paroli gewinnt der verliert. Ein solcher ungemisser zweydeutiger Zusstand mag den Menschen wohl angemessen sen, in um serer Dumpsbeit, da wir nicht wissen woher wir kommen noch wohin wir gehen. Mag es denn auch erträge

lich feyn, seine Bemühungen dem Zufall zu übergeben, bat boch der Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht aussieht, seiner Gotter zu gedenken und die Sünden seiner Gemeine mit Naturbegebenheiten zusammen zu hängen.

So habe ich benn Ferdipanden nichts vorzuwersen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich das alberne Wort, es ist nichts Abenteuerliches in einem sansten Zuge, der Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Verhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Angeheuer, und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bey dem Herrn Tudou eingeführt, und wir fanden uns in der Familie sehr glücklich, reiche, offne, gute, lebhaste Menschen, die das Glück des Lages, ihres Bermögens, der herrlichen Lage, mit ihren Kindern sorglos und anständig genießen. Wir jungen Leute waren nicht genothigt, wie es in so vielen steisen Haufern geschieht, uns um der Alten willen am Spielstisch aufzuopfern. Die Alten gesellten sich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Lante, wenn wir kleine Spiele ansbrachten, in denen Zusall, Geist und Wis durchein, ander wirken. Eleonore, denn ich muß sie nun doch einmal nennen, die zweyte Tochter, ewig wird mir ihr

Bilb gegenwartig fenn, - eine fcblante garte Geftalt, eine reine Bildung, ein heiteres Auge, eine blaffe Farbe, die ben Madchen dieses Alters eber reizend als absehres dend ift, weil fie auf eine beilbare Rrantheit deutet, im gangen eine unglaublich angenehme Gegenwart. Sie schien froblich und lebhaft und man war so germ mit ibr. Balb, ja ich barf fagen gleich, gleich ben erften Abend gefellte fie fich zu mir, feste fich neben mich und wenn uns das Spiel trennte, wuffte fie mich boch wieder zu finden. 3ch war froh und helter; die Reise, das fcone Wetter, Die Gegend, alles hatte mich zu einer unbedingten, ja ich modite fast fagen, zu einer aufgefpannten Froblichkeit gestimmt; ich nahm fie von jedem auf und theilte fie jedem mit, fogar Ferdinand ichien einen Augenblick feiner Schonen zu vergeffen. Wir batten und in abwechselnden Spielen erschöpft als wir end. lich aufs Beirathen fielen, bas als Spiel lustig genug Die Namen von Mannern und Frauen werden in awen Spute geworfen und fo die Ghen gegen einander gezogen. Auf jebe, bie beraus tommt, macht eine Perfon in der Gesellschaft, an det die Reihe ift, bas Gebicht. Alle Personen in ber Gesellschaft, Bater, Dutter und Tanten mussten in die Bute, alle bedeutende -Personen, die wir aus ihrem Rreise kannten, und um bie Bahl ber Candidaten ju bermehren, marfen wir noch Die bekanntesten Personen ber politischen und literaris fchen Welt mit hinein. Bir fingen an und es wurden

gleich einige bedeutende Paare gezogen. Richt Jebetmann tonnte mit ben Berfen fogleich nach; Sie, Fel binand und ich, und eine bon ben Tanten, Die febr arrtige frangofifche Berfe macht, wir theilten uns balb in bas Sefretgriat. Die Ginfalle waren meift gut und bie Berfe leiblich; besondere hatten ble ihrigen ein Raturell, bas fich vor allen andern auszeichnete, eine gludliche Wendung ohne eben geistreich zu fenn, Scherz ohne Spott, und einen guten Willen gegen Jebermann. Bater lachte berglich und glangte bor Freuden ale man Die Berfe feiner Tochter neben ben unfern fur bie beften anertennen muffte. Unfer unmäßiger Benfall freute ibn boch, wir lobten wie man das Unerwartete preist, wie man preift, wenn uns ber Autor bestochen bat. lich tam auch mein Loos und ber himmel hatte mich ehrenvoll bedacht; es war niemand weniger als die rufe ffiche Raiferin Die man-mir gur Gefahrtin meines Lebens berausgezogen hatte. Man lachte berglich und Eleonore behauptete, auf ein fo bobes Beblager muffte fich bie gange Gefellichaft angreifen. Alle griffen fic an, einige Federn maren gertaut, fie war querft fertig, wollte aber julest lefen, die Mutter und die eine Tante brachten gar nichts zu Stande, und obgleich ber Bater fein wenig gradezu, Ferdinand schallhaft und die Cante furudhaltend gewesen war; fo konnte man boch burch Ales ihre Freundschaft und gute Meinung feben. | Ende lich tam es an fie, fie bolte tief Aibem, ihre Deiterfeit

und Frenheit verließ fie, fie las nicht, fie lifpelte es nes und legte es vor mich bin au ben andern; ich war erfaunt, erschrocken: fo bricht die Anofpe der Liebe in ihrer größten Schonheit und Bescheibenheit auf! Ge war mir, als wenn ein ganzer Arubling auf einmal feine Bluten auf mich berunter fcuttelte. Jedermann fchwieg. Ferdinanden verließ feine Gegenwart des Geis Res nicht, er rief: fcon, febr fcon! et verbient bas Sedicht fo wenig als ein Raiferthum. Wenn wir es nur verftanden hatten, fagte ber Beter; man verlangte, ich follte es noch einmal lefen. Meine Augen hatten bisber auf biefen toklichen Borten geruht, ein Schaus der überlief mich vom Kopf bis auf die Ruffe, Kerdinand mertte meine Berlegenheit, nahm bas Blatt weg und las; fie ließ ihn bum endigen als fie schon ein anderes Boos 20g. Das Swiel banerte nicht lange mehr und bas Effen warb aufgetragen. and the property of the second second

Soll ich ober soll ich nicht? Ist es gut dir etwas zu verschweigen, dem ich sp viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigkeiten unterhalte, die gewiß niemand lesen mochte, als du, der du eine so große wed wunderbare Borliebe sur mich gesasst hast; oder soll ich etwas verschweigen, well es die einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben kounte? Rein! du kennst mich bester als ich mich selbst kenne, du wirst

ench das, was du mir nicht zutraust, zurecht Tegen wenn ichs thun konnte, du wirst mich, wenn ich tas besneweth bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege absühren sollten.

Deine Rieube, mein Entzuden an Runftwerten. wenn fie mabr, wenn fie unmittelbar geiftreiche Auss foruche ber Natur find, macht jedem Befiger, jedem Liebhaber bie großte Rrenbe. Diefenigen, Die fich Rene ner nemmen, find nicht immer meiner Meinung: hun geht mich boch ihre Rennetschaft nichts an; wenn ich gludlich bin. Drudt fich nicht bie lebenbige Natur e lobhaft bem Sinne bes Auges ein, bleiben bie Bilber nicht fest vor meiner Stien, verschonern fie fich nicht und frenen fie fich nicht, ben burch Menschengeist verfcbmerten Bilbern ber Runft zu begegnen ? 3ch geftebe bir, barauf beruht bisber meine Liebe zur Ratur, meine Liebhaberen zur Runft, baglich fene fo fcon, fo fcon, fo' glanzend und fo' entrudend fab, bag'mid as Rache ftreben des Runftlere, bas unvolltommena Rachftreben, fast wie ein volltommenes Borbild bintis. Geistreiche gefühlte Runftwerfe find es ; bie mich entgutten. Das talte Wefen, bas fich in einen beschränften Birtel einer gewiffen burftigen Manier, eines fummetlichen Rleifes einschrantt, ift mir gang unerträglich. Du fiebst baber, bag meine Freude, meine Reigung bis jest mur folchen Runftwerten gelten tonnte, beren naturliche Gegenstanbe mir befannt waten, bie ich mit meinen Erfahrungen

vergleichen konnte. Landliche Gegenden, mit bem mas in ihnen lebt und weht; Blumen und Fruchtstude, Gothifche Rirchen, ein ber Natur unmittelbar abgemon- . nenes Portrait, bas tonnt' ich ertennen, fühlen und, wenn bu willft, gemiffermaßen beurtheilen. Der madre D++ hatte feine Freude an meinem Befen und trieb, obne daß ich es übel nehmen tonnte, feinen Scher; mit mir. Er überfieht mich fo weit in diefem Sache und ich mag lieber leiben, bag man lehrreich fvottet, als bag man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemerkt, was mir zunachst auffiel, und verbarg mir nach einiger Befanutschaft nicht, bag in ben Dingen, die mich entzudten, noch manches ichagenswerthe feyn mochte, bas mir erft die Zeit entbeden murbe. 3ch laffe bas babin gestellt feyn und muß benn boch, meine Reber mag auch noch fo viele Umfchweife nehmen, jur Sache fommen, Die ich bir, obwohl mit einigem Widerwillen, vertraue. 3ch febe bich in beiner Stube, in beinem Sausgartchen, wo du bey-einer Pfeife Tabat den Brief erbrechen und lefen wirft. Ronnen mir beine Gedanten in die freve und bunte Belt folgen? Werben beiner Ginbildungefraft Die Verhältnisse und die Umstände so deutlich seyn? Und wirft du gegen einen abwesenden Freund so nachsichtig bleiben als ich dich in der Gegenwart oft gefunden babe.

Rachdem mein Kunstfreund mich naber kennen gelernt, nachdem er mich werth hielt stufenweis bessere Stude zu sehen, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle

Miene, einen Raften berbey, ber erdenet mir eine Da nae in Lebensgroße zeigte, bie ben goldnen Regen in ibrem Schofe empfängt. 3ch erftaunte über die Dracht ber Glieber, über die herrlichfeit der Lage und Stellung, über bas Große ber Bartlichkeit und über bas Geiftreiche bes finnlichsten Gegenstandes; und boch ftand ich nur in Betrachtung bavor. Es erregte nicht jenes Entzucken. iene Areube, jene unaussprechliche Luft in mir. Dein Freund, ber mir vieles von ben Berdiensten biefes Bil bes vorfagte, bemertte über fein eignes Entzuden meine Ralte nicht und war erfreut, mir an diesem trefflichen Bilde die Borguge ber italianischen Schule bentlich gin machen. Der Anblid biefes Bildes batte mich nicht gludlich, er batte mich unruhig gemacht. Die! fagte ich zu mir felbst, in welchem befondren Kalle finden wir uns, wir burgerlich eingeschränkten Wenschen ? Gin bemooster Feld, ein Bafferfall halt meinen Blid fo lange gefeffelt, ich kann ihn auswendige feine Doben und Diefen, feine Lichter und Schatten, feine Rarben, Salb. farben und Biederscheine, alles ftellt fich mir im Geifte bar, so oft ich nur will, alles tommt mir aus einer gludlichen Rachbildung eben fo lebhaft wieder entgegent; und vom, Deifterftude ber Ratur, com menfchlie den Rerper, ban bem Bufammenhang, ber Bufammens fimmung feines Gliederbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Deine Ginbildungstraft fiellt mir biefen berrlichen Bau nicht lebhaft vor, und wenn mir ihn die Kunst darbies

tet, bin ich nicht im Stande weber etwas dabey zu fühlen, noch das Bild zu beurtheilen. Rein! ich will nicht länger in dem stumpfen Zustande bleiben, ich will mir die Gestalt des Menschen eindrücken wie die Gestalt der Trauben und Pfirschen.

Ich veranlasste Ferdinanden zu baden im Soe; wie berrlich ist mein junger Freund gebildet! welch ein Ebenmaß aller Theile! welch eine Fülle der Form, welch ein Glanz der Jugend, welch ein Gewinn für mich, meine Sindildungskraft mit diesem vollkommenen Muster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun hevolkze ich Wälder, Wiesen und Sohen mit so schonen Gestalzen; ihn seh' ich als Adonis dem Eber folgen, ihn als Narcis sich in der Quelle bespiegeln!

Roch aber fehlt mir leiber Benus die ihn zuruckhalt, Benus, die seinen Tob betrauert, die schöne Scho,
die noch einen Blick auf den kalten Jüngling wirft ehe
sie verschwindet. Ich nahm mir sest vor, es kolte was
es wolle, ein Mädchen in dem Raturzustande zu sehen
wie ich meinen Freund gesehen hatte. Wir kamen nach
Gens. Sollten in dieser großen Stadt, dachte ich, nicht
Mädchen sepn, die sich für einen gewissen Preis dem
Wann überlassen? und sollte nicht eine darunter schön
und willig genug sepn, weinen Augen ein Fest zu ges
ben? Ich horchte an dem Lohnbedienten, der sich mir,
jedoch nur langsen und auf eine kluge Weise, näherte.
Ratürlich fagte ich ihm nichts von meiner Absicht; er
mochte von mir benken was er wollte, denn man will

Weber Remanden lafterhaft als lacherlich erscheinen. führte mich Abends zu einem alten Beibe; fie empfing mich mit viel Vorsicht und Bedenklichkeiten: es fen, meinte fie, überall und besonders in Genf gefährlich ber Jugend zu bienen. 3d erflarte mich fogleich . mas ich für einen Dienst bon ibr berlange. Dein Dabrchen gladte mir und bie Luge ging mir gelaufig bom Dunbe. Ich war ein Dabler, batte Landschaften gezeichnet, Die ich nun durch die Gestalten schöner Rymphen zu herois Ichen Landschaften erbeben wolle. 3ch fagte die wunder lichsten Dinge, Die fie ihr Lebtag nicht gebort haben mochte. Gie schuttelte bagegen ben Ropf und verficherte mir: es fen schwer meinen Wunsch zu befriedigen. ehrbares Madchen werde sich nicht leicht bazu entschlie-Ben, es werde mich was toften, fie wolle feben. Bas? rief ich aus, ein ehrbares Dadochen ergibt fich fur eis nen leidlichen Preis einem fremben Dann - Allerdings und fie will nicht nattend bor feinen Augen erfcheis nen? - Reinesweges, bazu gehört viel Entschliegung felbst wenn fie ichon ift - auch bann. Genug ich will seben, was ich fur Sie thun fann, Sie find ein junger artiger babicher Dann, fur ben man fich fcon Dabe geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen; ja! rief sie aus, ein Maler, das muß es wohl seyn, denn Sie sind weder alt noch vornehm genug, um bergleichen Scenen zu bedürfen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag und so schieden wir aus einander.

3ch tann beute nicht bermeiben mit Ferdinand in eine nobe Gesellschaft zu gehen und auf den Abend steht mir bes Abenteuer bevet. Es wird einen ichonen Gegenis geben. Schon tenne ich diese verwünschte Gesells ibaft, wo die alten Weiber verlangen, bag man mit bnen fpielen, bie jungen, bag man mit ihnen liebaus be geln foll, wo man bann bem Gelehrten guboren, ben Geiftlichen verebren, bem Ebelmann Plat machen muß. wo die vielen Lichter kaum eine leidliche Gestalt beleuche ten, die noch bazu binter einen barbarischen Bus verftedt ift. Soll ich frangofisch reben, eine frembe Sprae de in ber man immer albern erscheint, man mag fich ftellen wie, man will, weil man immer nur bas Gemeine, nur die groben Buge und noch bazu stockend und ftotternd ausbruden tonn. Denn mas unterscheibet den Dummtopf vom geiftreichen Menschen, als dag biefer bas Barte Gehorige ber Gegenwart schnell lebhaft und eigenthumlich ergreift und mit Leichtigfeit ausbrudt, als dog jene, gerade wie wir es in einer fremden Sprade thun, fich mit icon gestempelten bergebrachten Phrasen ber jeder Gelegenheit bebelfen muffen. Seute will ich mit Rube ein paar Stunden die schlechten Spuffe ertragen in ber Aussicht auf die fonberbare Scene, bie meiner wartet.

Mein Abenteuer ist bestanden, polltommen nach meisuen Bunschen, über meine Bunsche, und boch weiß

ich nicht ob ich mich barübet freuen ober ob ich mich tabeln foll. Sind wir benn nicht gemacht bas Schone rein zu beschauen, ohne Eigennut bas Gute berbor mi bringen? Kurchte nichts und hore mich: ich babe mit nichts vorzuwerfen; ber Anblid bat mich nicht aus meis ner Raffung gebracht, aber meine Ginbildungefraft ift entzundet, mein Blut ethist. D! ftund' ich nur ichon ben großen Giemaffen gegenüber um mich wieber abgui fühlen! 3ch schlich mich aus ber Gefellschaft und in meis nen Dantel gewidelt nicht obne Bewegung gur Alten. Bo baben Sie 3hr Portefouille? rief fie aus - 36 bab' es diegmal nicht mitgebracht. Ach will beute mir mit den Augen ftudiren. - Ihre Arbeiten muffen 36 nen aut bezahlt werben, wenn Sie fo theure Studien machen tonnen. Seute werben Sie nicht wohlfeil bavon Das Madden verlangt \*\*\* und mir tons nen Sie auch fur weine Bemubung unter \*\* nicht geben. En verzeibft mit, wenn ich bir ben Preis nicht gestehe.) Dafür find Gie aber auch bebient wie Sie es wunlden tonnen. Ich hoffe, Sie follen meine Borforge loben; fo einen Augenschmaus haben Sie now nicht gebabt und ... bas Unfühlen haben Sie umfonft. ...

Ste. blachte mich barmif in ein fleines artig meublice tes Zimmer: ein sauberer Teppich bedte den Jufbuben, in einer Art von Nische ftand ein sehr reinliches Bett, zu der Seite bes hauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spieget, und zu ben Jusen ein Gueribon mit einem Steyarmigen Leuchter, auf bem schöne helle Kerzen brann-

ten; auch auf ber Toilette brannten awer Richter. Gie erlostienes Raminfeuer batte die Stube burchaus erwirmt: Die Alte wies mir einen Geffel an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es mabrie nicht lange; fo tam zu ber entgegengesetten Thure eine großes, berrlich gebilbetes, schones Frauenzimmer beraus, ihre Rleidung unterschied fich nicht von der gewohne lichen. Sie ichien mich nicht zu bemerten, marf ihrem schwarzen Mantel ab und feste fich vor die Toilette, Sie nahm eine große Danbe, die ihr Geficht bedeckt batte, wom Ropfe, eine fcone regelmäßige Bilbung zeigte fich, braune haure mit vielbt und großen Loden tollten auf die Schultetn berunter. Gie fing an fich auszufleiben: welch eine munderliche Empfindung, ba ein Stud nach bem andern berabfiel, und Die Ratur, bonber fremden Sulle entfleidet, mir als fremd erfchien und beynabe, mocht' ich fagen, mir einen schauerlichen Eindruck machte. Ach! mein Rreund, ift es nicht mit unfern Deinungen, unfern Borntheilen, Ginrichtungen, Gefeben und Griffen auch fo? Etichreden wir nicht. wenn eine von diefen fremden, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns enthogen wird, und irgend ein Theif unferer wahren Ratur entblogt bafteben foll ? Wir fchame bern, wir fchamen uns, aber bor feiner munberlichen und abgeschmadten Urt, uns dutch angern Zwang get entilellen fühlen wir die mindefte Abneigung. Soll ich bir's gesteben, ich konnte mich eben fo wenig in ben berre lichen Rorper finben. bg bie lette Dulle Berab fiel, ale

venn ihn der Himmel zum Anführer der Mohawks mer then soufe. Was sehen wir an den Weibern? was far Weiber gefallen uns und wie confundiren wir alle Bergriffe? Ein kleiner Schuh sieht gut aus, und wir rusen: welch ein schoner kleiner Fuß! ein schmaler Schnürleib hat etwas Elegantes, und wir preisen die schöne Taile.

3d beschreibe dir meine Resterionen, weil ich bir mit Worten die Reibe von entzudenden Bilbern nicht barftellen fann, bie mich bas schone Dabchen mit Au-Rand und Artigfeit seben ließ. Alle Bewegungen folgten so naturlich auf einander, und boch schienen sie so fludirt zu fenn. Reizend war fle, indem fie fich entfleibete, fcon, berrlich fcon, als bas lette Gewand fiel. Sie ftanb, wie Minerba bor Varis mochte gestanben baben, bescheiden bestieg fie ihr Lager, unbebedt persuchte fie in verschiedenen Stellungen fich dem Schlafe ju übergeben, endlich fchien fie entschlummert. In ber anmuthigften Stellung blieb fie eine Beile, ich fonnte nur staunen und bewundern. Endlich schien ein leidenschaftlicher Traum sie zu beunruhigen, sie seufzte tief, veranberte beftig die Stellung, stammelte ben Ramen eines Geliebten und schien ihre Arme gegen ihn auszu-Arecten. Romm! rief fie endlich mit bernehmlicher Stimme, tomm, mein Freund, in meine Arme, oder ich 'schlafe wirklich ein. In bem Mugenblid ergriff fie bie feibne durchnabte Decke, jog fie über fich bet, und ein allerliebstes Geficht fab unter ihr berbot.

## Briefe ansber Schweis.

Zwente Abtheilung.

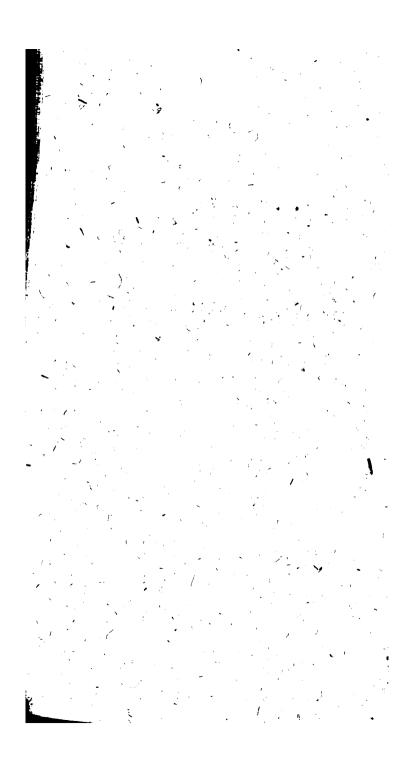

## Ranker, ben 3. Octobell. Conntag Mbenba.

Bon Bafel erhalten Sie ein Datet, bas bie Gefchichte Unfrer bisberigen Reise enthalt; indeffen wir unfern Bug burch die Schweis nun etnstlich fortseten. Auf bem Bege nach Biel ritten wir bas schone Birfch : Thal bera auf und tumen endlich an den engen Pag ber hierhet Subrt.

Durch den Ruden einer boben und breiten Gebirche Lette bat bie Birich; ein maßiger Alug, fich einen Weg bon Uralters gefucht. Das Bebutfnig mag nachber burch ibre Schluchten angfilich nachgeflettert fenn. Die Romer erweiterten ichon ben Weg, und nun ift er febr bequem burchgeführt. Das über Releftude raufchenbe Baffer und ber Beg geben neben einander bin und mas den an ben meiften Orten bie gange Breite bes Paffes; ber auf benben Seiten von Relfen beschloffen ift, die ein gemachlich aufgehobenes Auge faffen fann. Sintermarts beben Bebirge fanft ibre Ruden; beren Gipfel uns bom Rebel bebedt maten.

... Bald fleigen aneinanberbandenbe Danbe fentrecht auf, bald freichen gewaltige Lagen schief nach dem Alug mib bent Weg ein', breite Daffeit find aufeinanber ges legt, und gleich baneben fteben icharfe Klippen abgefette

Boeibe's Bette. MI. 180.

Große Klufte spalten sich auswärts, und Platten von Mauerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine losgetrennt. Einzelne Felsstücke sind herunter gestürzt,
andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage
fürchten, daß sie der inst gleichfalls herein kommen
werden.

Balb rund, bald spis, balb bewachsen, bald nakt, find die Firsten der Felsen, wo oft noch oben drüber ein einzelmer Kopf kahl und kuhn herüber sieht, und an Wanden und in der Tiese schmiegen sich ausgewitterte Klufte hinein.

Mir machte ber Zug durch diese Enge eine große rubige Empsindung. Das Erhabene gibt der Seele die schone Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefüllt, sühlt sich so groß als sie seyn kann. Wie herrlich ist ein solo thes reines Sefühl, wenn es die gegen den Rand steigt ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnsten die Gegenstände sassen, und da ich rein war, diese Empsindung nirgends falsch widerstieß; so wirkten sie was sie sollten. Bergleicht man solch ein Gefühl mit senem, wenn wir uns mühselig im Reinen umtreiben, alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu borgen und auszussichen, und unserm Geist durch seine eigne Kreatur Freude und Facter zu bereiten; so sieht man erst wie ein armseliger Behelf es ist.

Gin junger Mann, ben wir bon Bafel mitnahmen, fagte: es fep ibm lange nicht wie bas erstemal, und gab

der Reuheit die Ehre. Ich mochte aber sagen! wenn wir einen solchen Gegenstand zum erstenmal erblicken; so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schwerzlich Vergnügen, eine Uebersülle, die die Seele bewegt und uns wollüstige Thranen abslockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empsindung nicht mehr fähig. Der Wensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verliert, gewinnt er an-Innerm Wachsthum. Hatte mich nur das Schicksal in irgend einer großen Gegend beißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nahrung der Großheit aus iht saugen, wie aus einem lieblichen Thal Geduld und Stille.

Am Ende der Schlucht stieg ich ab und kehrte einen Theil allein zuruck. Ich entwickelte mir noch ein tieses Gesühl, durch welches das Bergnügen auf einen hohen Grad für den aufmerksamen Geist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen Gestalten. Es mag geschehen sehn wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen, nach der Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile, groß und einssach zusammen geseht. Was für Revolutionen sie nache der bewegt, getrennt, gespalten haben, so sind auch diese noch nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gedaske einer so ungeheuren Bewegung gibt ein hohes Gesühl von ewiger Festigkeit. Die Zeit hat

auch, gebunden an die ewigen Gesetze, bald mehr bald weniger auf sie gewirkt.

Sie scheinen innerlich bon gelblicher Farbe gut feyn; allein bas Wetter und bie Luft verandern die Oberflache in graublau, bas nur bier und ba in Streifen und in frifchen Spalten die erfte Farbe fichtbat ift. Langfam permittert ber Stein felbft und rundet fich an ben Gden ab, weichere Rleden werben weggezehrt, und fo gibt's, gar gierlich ausgeschweifte Soblen und Locher, Die, wann fie mit icharfen Kanten und Spigen zusammen treffen, fich feltfam zeichnen. Die Begetation behauptet ibr Recht; auf jedem Botfprung, Flache und Spalt faffen Richten Wurzel, Moos und Rtauter faumen bie Kelfen. Dan fühlt tief, bier ift nichte Billfürliches, bier wirft ein Alles langfam bewegendes, ewiges Gefet, und nur bon Menschenhand ift ber bequeme Weg, über ben mar butch diefe feltfamen Gegenden burchfchleicht.

Geuf, Ben 27. Detobet.

Die große Bergfette, bie pon Bafel bis Genf Schweig and Franfreich scheidet, wird, wie Ihnen befannt ift, ber Jura genaunt. Die größten Boben babon gieben fich über Laufanne bis ungefahr über Rolle und Rion. Auf hiesem bochften Ruden ift ein mertwurdiges Thal von der Ratur eingegraben - ich mochte fagen einges schwemmt, be auf allen diefen Raltboben bie Birtuns gen ber uralten Gemaffer fichtbar find - bas la Bals lée de Jour genannt wird, welcher Rame, da Jour in ber Landsprache einen Felfen ober Berg bedeutet. beutsch bas Bergthal bieße. Ch ich jur Beschreibung unfrer Reise fortgebe, will ich mit wenigem die Lage beffelben geographisch angeben. Seine Lange ftreicht, wie das Gebirg felbft, ziemlich von Mittag gegen Ditternacht, und wird an jener Seite von ben Septmoncels, an Dieser fon ber Dent be Baulion, welche nach bet Dole ber bochfte Gipfel bes Jura ift, begrangt und hat, nach ber Sage bes Landes, neun fleine, nach unfret ohngefahren Reiferechnung aber, feche ftarte Stunden. Der Berg, der es die Lange bin an der Morgenseite begrangt und auch von bem flachen Land berauf fichtbar ift, heißt Le noir Mont. Gegen Abend ftreicht ber Rie font bin und verlier fich allmablich gegen Die Franches Comté. Franfreich und Bern theilen fich ziemlich gleich

in Diefes Thal, fo bag jenes die obere fchlechte Salfte und biefes die untere beffere befitt, welche lettere eigente lich La Ballee bu Lac de Jour genannt wird. Gang oben in dem Thal, gegen den Auf ber Septmoncele, liegt ber Lac des Mouffes, der feinen fichtlichen einzelnen Urforung hat, fondern fich aus quelligem Boden und ben überall auslaufenden Brunnen fammlet. - Aus demfelben fließt die Orbe, burchstreicht bas gange frangofifche und einen großen Theil bes Berner Gebiete, bis fle wieder unten, gegen ben Dent be Baulion, fich zum Lac be Jour bildet, ber feitwarts in einen fleinen Gee abfallt. woraus bas Baffer endlich fich unter ber Erbe verlieret. Die Breite des Thals ift verschieden, oben benm Lac Des Rouffes etwa eine balbe Stunde, aledann verengert fich's und lauft wieder unten auseinander, wo etwa bie größte Breite anderthalb Stunden wird. Go viel gum beffern Berftandniß bes folgenden, woben ich Gie einen Blid auf die Charte ju thun bitte, ob ich fie gleich offe, was diefe Gegend betrifft, unrichtig gefunden habe.

Den 24. Oct. ritten wir, in Begleitung eines Haupts manns und Oberforstmeisters dieser Gegenden, erstlich Mont hinan, einen kleinen zerstreuten Ort, der eigents licher eine Kette von Reb, und Landhäusern genennt weiden könnte. Das Wetter war sehr hell; wir hatten, wenn wir uns umkehrten, die Aussicht auf den Genfers see, die Sadoper und Wallis Gebirge, konnten Laussanne erkennen und durch einen leichten Rebel auch die

Gegend von Genf. Der Montblanc, ber über alle Gebirge des Faucigni ragt, tam immer mehr bervor. Sonne ging flar unter, es war fo ein großer Anblid, baß ein menschlich Auge nicht bagu binreicht. Der fast volle Mond tam herauf und wir immer bober. Durch Richtenwalder fliegen wir weiter ben Jura binan, und faben ben See in Duft und ben Bieberfchein bes Monds barin. 'S wurde immer beller. Der Weg ift eine wohlgemachte Chauffee, nur angelegt um bas Solz ans bem Gebirg bequemer in bas Land berunter ju bringen. Bir waren wohl drep Stunden gestiegen, als es binterwarts fachte wieder binabzugeben anfing. Bir glaub. ten unter uns einen droßen Gee ju erbliden, indem ein tiefer Rebel das gange Thal, mas wir überfeben tonnten . ausfullte. Wir tamen ibm endlich naber . faben einen weiffen Bogen, ben ber Mond barin bilbete, und murden balb gang bom Nebel eingewidelt. Die Begleitung bes Sauptmanns verschaffte und Quartier in einem Sause, wo man sonst nicht Fremde aufzunehmen pflegt. Es unterfchied fich in ber innern Bauart von gewöhnlichen Gebäuden in nichte, ale bag ber große Raum mitten inne zugleich Ruche, Berfammlung !-Dlat, Borfaal ift, und man von da in die Zimmer gleis der Erbe und anch bie Treppe hinauf geht. enen Seite mar an bem Boben auf fteinernen Platten bas Rener angezundet, babon ein weiter Schornftein, mit Bretern bauerhaft und fauber ausgeschlagen, ben Rauch

aufnahme In ber Ede waren bie Thuren zu ben Badden, ber ganze Fußboden übrigens gebielet, bis auf
ein kleines Edchen am Fenster um ben Spulstein, bas
gepflastert war, übrigens rings herum, auch in ber
Dobe über ben Balken, eine Menge Hausrath und Gerathschaften in schöner Ordnung angebracht, alles nicht
unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens war belleg taltes Better, bie Biesen bereift, hier und ba zogen leichte Rebel; wir konnten den untern Theil des Thale ziemlich überseben. .. unfer Dans lag am Auf bes oftlichen noir Mont. Gegen Achte ritten wir ab, und um ber Sonne gleich gu genießen, an ber Abendseite bin. Der Theil bes Thals, an dem wir binritten, besteht in abgetheilten Biefen, bie gegen ben See zu etwas sumpfichter werben. Die Orbe fließt in der Mitte durch. Die Ginwohner baben fich theils in einzelnen Saufern an der Seite angebaut, theils find fie in Dorfern naber gufammen gerudt, die einfache Ramen bon ihrer Lage führen. Das erfte, wos burch wir tamen, mar le Sentier. Bir faben bon weis tem die Dent de Baulion über einem Rebel, ber auf bem See stand, bervorbliden. Das Thal ward breiter, wir tamen hinter einem Felegrat, der und ben Gee verbedte, burch ein ander Dorf le Lieu genannt, Die Res bel fliegen und fielen wechfelsweife por ber Sonne. Sier naheben ift ein fleiner Gee, ber teinen Bus und Abfluß gu haben scheint. Das Wetter flarte fich vollig

auf und wir tamen gegen den Rug ber Dent be Baulion und trafen bier ans nordliche Ende bes großen Sees. ber, indem er fich westwarts wendet, in ben fleinen burch einen Damm, unter einer Brude weg, feinen Ausfluß bat. Das Dorf druben beißt le Pont. Die Lage bes kleinen Sees ift wie in einem eigenen kleinen Thal, was man nigdlich fagen fann. An bem westlichen Ende ift eine mertwurdige Duble in einer Feldfluft angebracht, die ehemals ber fleine See ausfüllte. Runniehr ift er abgedammt und bie Duble In die Tiefe gebaut. Das Baffer lauft durch Schleusen auf die Raber, es flurat fich bon ba in Felerigen, wo es eingeschluckt wird und erft eine Stunde von ba in Balorbe berbor tommt, wo es wieder den Namen des Orbeffuffes fubret. Diefe. Abzüge (entonnoirs) muffen rein gehalten werben, fonk wurde bas Baffer fleigen, bie Rluft wieber ausfüllen und über bie Duble meg geben, wie es ichon mehr geschehen ift. Gie waren ftart in ber Arbeit begriffen, ben morichen Raltfelsen theils wegzuschaffen, theils ju befestigen. Wir ritten jurud über bie Brude nach Pont, nahmen einen Begweiser auf la Dent. 3m Auffteigen faben wir nunmehr ben großen Gee vollig hinter und. Ditwarts ift ber noir Mont feine Grange, binter bem ber table Gipfel ber Dole bervorfommt, westwarts hielt ibn ber Feleruden ber gegen ben Gee gang nadt ift, ausammen. Die Sonne schien beif, es war zwischen Gilf und Dittag. Rach und nach überfaben wir bad

gange That, tonnten in der Ferne den Lac des Rouffes ertennen, und weiter ber bis ju unfern Rugen, bie Bee gend burch die wir gefommen waren, und den Weg der uns rudwarts noch überblieb. 3m Auffteigen wurde bon ber großen Strede Landes und ben Berrichaften, Die man oben unterscheiben tonnte, gefprochen, und in folden Gebanten betraten mir ben Gipfel; affein uns war ein ander Schauspiel zubereitet. Rur die boben Gebirgtetten waren unter einem flaren und beitern Simmel fichtbar, alle niedern Gegenden mit einem weiffen molfigen Rebelmeer überbeckt, bas fich von Genf bis nordwarts an ben Sorizont erstrectte und in ber Sonne Daraus flieg oftwarts die gange reine Reibe alauste. aller Schnee : und Gisgebirge , ohne Unterfchied von Da. men ber Bolfer und Fürsten, die fie zu besigen glauben, nur Ginem großen herrn und bem Blid ber Sonne uns terworfen, ber fle ichon rothete. Der Montblanc gegen uns über fcbien ber bochfte, die Giegebirge bes Ballis und bes Oberlandes folgten, gulett fchloffen niebere Berge bes Cantons Bern. Gegen Abend mar an einem Plate das Nebelmeer unbegrangt; gur linken in ber weitsten Ferne zeigten fich fobann bie Gebirge bon Solothurn, naber die von Reufchatel, gleich bor und einige niebere Gipfel bes Jura, unter uns lagen einige Saufer von Banlion, dahin die Dent gehort, und daber ben Mamen hat. Gegen Abend schließt die Franche : Comte mit fladutreichenben waldigen Bergen ben gangen Do-

einont, wohon ein einziger gang in ber Ferne gegen Rords west fich unterschied. Grud ab war ein schoner Anblid. Dier ift bie Spite, bie biefem Gipfel ben Ramen eines Bahns gibt. Er geht fleil und eher etwas einwarts binunter, in der Tiefe schließt ein fleines Richtenthal an mit fconen Grasplaten, gleich druber liegt bas Thal Balorbe genannt, wo man die Orbe aus dem Relfen tommen fieht und rudwarts jum fleinen Gee ihren unterirdischen Lauf in Gedanten berfolgen tann. Stadtchen Balorbe liegt auch in d.efem Thal. Ungern icbieden wir. Ginige Stunden langeren Anfenthalts, indem ber Rebel um diefe Beit fich ju gerftreuen pflegt, batten uns bas tiefere Land mit bem See entbeden laffen; fo aber muffte, bamit ber Genug volltommen werde, noch etwas zu munschen übrig bleiben. 9160 warts hatten wir unfer ganges That in aller Rlarheit. bor uns, fliegen ben Bont zu Pferde, ritten an der Oftfeite ben See binauf, tamen burch l'Abbave be Jour, welches jest ein Dorf ift, ehemals aber ein Sit ber Geiftlichen mar, benen bas gange Thal zugehorte. Gegen Biere langten wir in unferm Wirthshaus an, und fanden ein Effen, wobon uns die Wirthin Derficherte, baß es um Mittag gut gewesen fen, aber auch übergat trefflich schmeckte.

Daß ich noch einiges, wie man mir es erzählt, hins zusüge. Wie ich eben erwähnte, foll ehebem bas That Monchen gehort haben, die es bann wieder vereinzelt,

und zu Beiten ber Reformation mit ben übrigen ausge trieben worben. Jest gehort es jum Canton Bern und find die Gebirge umber die Holgtammer von dem Pais be Baub. Die meiften Solzer find Privatbesitzungen, werben unter Aufficht geschlagen und fo ine Land gefahren. Auch werben biet Die Dauben ju fichtenen Raffern geschnitten, Gimer, Bottiche und allerley bolgerne Befaße verfertiget. Die Leute find gut gebildet und gefittet. Reben bem Solzvertauf treiben fie bie Biebaucht; fie baben fleines Bieb und machen gute Rafe. Sie find gefchaftig und ein Erbichollen ift ihnen viel werth. Bir fanden einen, der die menige aus einem Grabchen aufe geworfene Erde mit Pferd und Rarren in einige Berties fungen eben derfelben Wiefe führte. Die Steine legen fie forgfaltig gufammen und bringen fie auf fleine Saufen. Es find viele Steinschleifer bier, bie fur Genfer und andere Raufleute arbeiten, mit welchem Ermerh fich auch die Frauen und Rinder beschäftigen. Die Dausfer find dauerhaft und fauber gebaut, die Form und Ginrichtung nach bem Bedurfniß ber Gegend und ber Bewohner; bor jedem Saufe lauft ein Brunnen, und burchaus fpurt man Fleiß, Rubrigfeit und Boblftanb. Meber alles aber muß man die ichonen Wege preifen, fur bie, in diefen entfernten Gegenden, ber Stand Bern, wie durch ben gungen übrigen Canton forgt. Es geht eine Chaussee um bas gange Thal herum, nicht übermaßig breit, aber wohl unterhalten, fo daß die Ginwohner mit der größten Bequemlichfeit ihr Gewerbe treis ben, mit kleinen Pferden und leichten Wagen fortkommen tonnen. Die Luft ift fehr rein und gesund.

3

t;

Ø

u

ιú

i¢

Den 26. ward benm Frubfind uberlegt, welchen Beg man gurud nehmen wolle. Da wir borten bag die Dole, ber bochfte Gipfel des Jura, nicht weit bon bent obern Ende des Thale liege, da bas Wetter fich auf bas berrlichfte anlieg und wir hoffen tonnten, was uns gestern noch gefehlt, heute bom Glud alles zu erlangen ; fo murde babin gu geben beschloffen. Wir patten einem Boten Rafe, Butter, Brot und Bein auf, und ritten gegen Achte ab. Unfer Weg ging nun burch ben obern Theil des Thale in bem Schatten des noit Mont bin. Es war febr falt, hatte gereift und geftoren; wir hats ten noch eine Stunde im Bernischen zu reiten, wo fich bie Chauffee, die man eben ju Ende bringt, abschneiben Durch einen kleinen Fichtenwald ruften wir ins mirb. frangofische Gebiet ein. Dier veranbert fich ber Schaus Was wir querft bemerften, waren bie plat febt. schlechten Wege. Der Boben ift febr fteinig, überall liegen febr große Saufen jufammen gelefen; wieber ift er eines Theile fohr morastig und quellig; die Walduns gen umber find febr ruinirt; ben Saufetn und Ginwobe nern fieht man, ich will nicht fagen Mangel, aber boch bald ein febr enges Bedurfniß an. Gie gehoren fast als Leibeigene an die Canonici von St. Claude, fle find an bie Erbe gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen,

frujets à la main morte et au droit de la suite) mos pon mundlich ein mehreres, wie auch von bem-neuften Edict des Ronigs, wodurch das droit de la suite aufgehoben wird, Die Gigenthumer und Befiger aber einge laden werden, gegen ein gewisses Geld der main morte Doch ift auch diefer Theil bes Thale fehr au entfagen. Sie nahren fich mubfam und lieben boch angebaut. ihr Baterland febr, fteblen gelegentlich ben Bernern Bolg und verfaufen's wieder in's Land. Der erfte Sprengel heißt le Bois, d'Amont, durch den wir in das Kirche spiel les Rousses kamen, wo wir den kleinen Lac des Rouffes und les fept Moncels, fieben tleine, verschies ben gestaltete und verbundene Sugel, die mittagige Granze bes Thale, bor une faben. Wit Tamen balb auf die neue Strafe, die aus dem Dais de Band nach Paris fuhrt; wir folgten ihr eine Beile abwarts, und waren nunmehr von unferm Thale geschieden; ber fahle' Gipfel der Dole lag vor une, wit stiegen ab, unfre Pferde zogen auf der Strafe voraus nach St. Cerques. und wir fliegen die Dole hinan. Es war gegen Mittag. Die Sonne ichien beiß, aber es wechfelte ein fühler Dit. tagewinb. Wenn wir, auszuruhen, uns umfaben, batten wir les fept Moncels hinter uns, wir faben noch eis nen Theil des Lac des Rouffes und um ihn die zerstreus ten Baufer bes Rirchfpiels, ber noir Mont bedte uns bas übrige gange Thal, hober faben wir wieder unges fohr die gestrige Aussicht in die Franche. Comte, und

naber ben uns, gegen Dittag, bie letten Berge und Thaler des Jura. Sorgfaltig buteten wir und, nicht burch einen Bug ber hugel uns nach ber Gegend umgufeben, um berentwillen wir eigentlich herauf fliegen. 3ch war in einiger Gorge wegen bes Rebels, boch jog ich aus der Gestalt bes obern himmels einige gute Borbedentungen. Wir betraten endlich ben obern Gipfel und faben mit größtem Bergnugen uns beute gegonnt, mas und gestern verfagt mar. Das gange Pais be Baud und de Ger lag wie eine Alurfarte unter uns, alle Befitungen mit grunen Baunen abgeschnitten, wie die Beete eines Parterres. Wir waren fo boch, daß bie Soben und Bertiefungen bes vordern Landes gar nicht erichie nen. - Dorfer, Stadtchen, Landhaufer, Beinberge, und bober berauf, mo Bald und Alpen angeben. Gennbutten, meiftens weiß und hell angestrichen, leuchteten gegen die Sonne. Bom Lemaner - See hatte fich ber Rebel fcon gurud gezogen, wir fahen den nachsten Theif an der dieffeitigen Rufte beutlich; ben fogenannten fleis nen See, wo fich ber große verenget und gegen Genf augeht, dem wir gegenüber waren, überblickten wir gang, und gegenüber klarte fich bas Land auf, bas ihn eine Bor allem aber behauptete ber Anblick über bie Gis und Schneeberge feine Rechte. Wir fetten uns bor ber fublen Luft in Schutz hinter Felfen, lieffen uns bon ber Sonne bescheinen, bas Effen und Arinten ichmedte trefflich. Wir faben bem Rebel zu , ber fich

t

ì

F

i

ı

ì

ţ

nach und nach verzog, jeder entbedte etwas, ober glaubie etwas zu entbeden. Bir faben nach und nach Laufanne mit allen Gartenbaufern umber, Bebay und bas Schlof bon Chillon gang beutlich, bas Gebirg bas uns ben Eingang von Ballis verbedte, bis in ben See, bon ba, en ber Savover Rufte, Evian, Ripaille, Dorfchen und Bauschen zwischen inne: Genf fam enb. lich techts auch aus bem Rebel, aber weiter gegen Dits tag, gegen ben Montecrebo und Montepauche, wo bas Abrt l'Ecluse inne liegt, gog et fich gor nicht weg. Wenbeten wir uns wieder links, fo lag bas gange Land bon Laufanne bis Soluthurn in leichtem Duft. Aaberen Berge und Soben, auch alles, was weiffe Saus fer batte, tonnten wir ertennens man zeigte und bas Schloß Chanvan blinken, bas bom Reubutgerfee links liegt, woraus wir feine Lage muthmagen, ibn aber in bem blauen Duft nicht erkennen konnten. Es find feine Worte für die Groffe und Schone Diefes Unblicks, man ift fich im Augenblick felbst taum bewust, daß man fiebt, man ruft fich nur gern die Ramen und alten Gestalten ber befannten Stadte und Orte gurud, und freut fich in einer taumelnden Erfenntnig, bag bas eben bie weiffen Puntte find . die man vor fich bat.

Und immer wieder jog die Reihe ber glanzenden Gist gehirge das Aug' und die Seeks an sich. Die Sonne wendete sich mehr gegen Abend und erleuchtete ihre gros bern Klachen gegen uns zu. Schon was vom Schuee Mauern in vielsachen Reihen vor ihnen aussteigen 1 wilf be, ungeheure, undurchdringliche Borhose bilden! wenn' sie dann erst selbst in der Reinhelt und Klarheit in der freyen Luft mannichfaltig da liegen; man gibt da gern jede Pratension an's Unendliche auf, da man nicht einmat mit dem Endlichen im Anschauen und Gedanken sertig werden kann.

Bor une faben wir ein fruchtbares bewohntes Land: bet Boden worauf wir ftunden, ein hobes, tables Gebirge, tragt noch Gras, Rutter fur Thiere, bon benen bet Mensch Rugen gieht. Das fann fich ber einbilbische hetr der Welt noch zueignen; abet jene find wie eine beilige Reihe bon Jungfrauen, Die Der Geift des Dime mele in unzuganglichen Gegenden, bor nifern Augen, für fich allein in ewiger Reinbeit aufbewahrt. blieben und reigten einandet wechfelewelfe, Stadte, Berge und Gegenden, bald mit blogem Muge, bald mit bem Teleftop, ju entbetfen, und gingen nicht ebet abwarts, als bis die Sonne im Weichen, den Nebel feinen Abend? hauch über ben Gee breiten ließ. Wir tamen mit Son? nen - Untergang auf bie Ruinen bes Fort be St. Get ques. Auch naber am Thal, waren unfre Augen nur auf die Gisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, linte im Oberland, ichtenen in einen leichten Feuerbampf aufzuschmelzen; Die nachsten fanden noch mit wohl bei ftimmten rothen Seiten gegen uns, nach und nach wur-Grethe's Berte. All. 28 b.

ben fene weiß, grun, graulich. Es fab fast angklich Bie ein gewaltiger Rorper von außen gegen bas Ders zu abstirbt, fo erblafften alle langfam gegen ben Montblanc gu, deffen weiter Bufen noch immer roth berüber glangte und auch gulett uns noch einen rothlie den Schein zu behalten ichien, wie man ben Tob bes Geliebten nicht gleich befannen, und den Augenblick, mo ber Puls zu schlagen aufhort, nicht abschneiben will. Auch nun gingen wir ungern weg. Die Pferbe fanden wir in St. Sergues, und bag nichts fehle, flieg ber Mond auf und leuchtete une nach Ryon, indes unterweges unfere angefpannten Sinnen fich wieder lieblich ente falteten, wieder freundlich murben, um mit frifcher Ruft aus ben Fenftern bes Birthehauses ben breitschwimmenden Wiederglang des Mondes im gang reinen Gee genießen zu tonnen.

Dier und da auf der ganzen Reise ward so viel von der Merkwurdigkeit der Savoyer Eisgebirge gesprochen, und wie wir nach Genf kamen, horten wir, es werde immer mehr Node dieselben zu sehen, daß der Graf eine sonderliche Lust kriegte, unsern Weg dahin zu leiten, von Genf aus über Eluse und Salenche in's Thal Champouni zu gehen, die Wunder zu betrachten, dann über Valorsine und Trient nach Martinach in's Wallis zu fallen. Dieser Weg, den die meisten Reisenden nehmen, schien wegen der Jahrszeit etwas bedenklich. Der Herr de Saussure wurde beswegen auf seinem Landgute bee

fucht und um Rath gefragt. Er versicherte, bag man ohne Bebenten den Weg machen tonne: es liege auf ben mittlern Bergen noch fein Schnee, und wenn wir in ber Folge auf's Wetter und auf den guten Rath ber Land. leute achten wollten, ber niemals fehl fcblage; fo tonne ten wir mit aller Sicherheit diefe Reife unternehmen. hier ift die Abschrift eines febr eiligen Tageregisters.

tóflí

Axi

nd:

d

ter

ø,

## Clufe in Savopen ben 3. November.

Deute benm Abscheiden von Genf theilte fich die Gefelle fchaft; ber Graf, mit mir und einem Jager, jog nach Savopen qu: Freund 2B. mit ben Pferden durch's Dais be Band ins Ballis. Bir in einem leichten Cabriolet mit vier Rabern, fuhren erft, hubern auf feinem Lande gute zu besuchen, ben Dann, bem Geift, Imagination; Nachahmungebegierbe zu allen Gliedern beraus will. einen ber wenigen gangen Menschen, die wir angetrofe fen haben. Er feste une auf ben Weg, und wir fuhren fobann, die hoben Schneegebirge, an die wir wollten, por Augen, weiter. Bom Genferfee laufen bie borbern Bergfetten gegen einander, bis ba, wo Bonneville, zwie schen der Mole, einem ansehnlichen Berge, und bet Arbe inne liegt. Da affen wir zu Mittag. hinter bes Stadt schließt sich bas Thal an, obgleich noch febr breit. Die Arbe fließt' fachte burch, Die Mittagfeite ift febr ans gebaut und durchaus ber Boden benutt. Wir hatten feit fruh etwas Regen, wenigstens auf bie Macht, bes

farchtet, aber die Wolfen verlieffen nach und nach die Berge und theilten fich in Schafchen, Die uns ichon mehr ein gutes Zeichen gewesen. Die Luft war fo warm, wie anfang Septembere und die Gegend febr fchon, noch viele Baume grun, die meiften braungelb, werige gang fahl, die Saat bochgrun, die Berge im Abendroth rofenfarb in's violette, und diese Farben auf großen, schonen, gefälligen Formen der Landschaft. Wir schwats ten viel Gutes. Gegen Runfe famen wir nach Clufe, wo das Thal fich schließet und nur Ginen Ausgang lafft, wo die Arve aus bem Gebirge tommt und wir morgen bineingeben. Wir fliegen auf einen Berg und faben unter uns die Stadt an einen Rels gegenüber mit der einen Selte angelehnt, die andere mehr in die Flache bes Thale hingebaut, bas wir mit vergnugten Bliden burchliefen, und auf abgefturzten Granitftuden figend, die Ankunft ber Racht, mit rubigen und man-Bidfaltigen Gesprachen, erwarteten. Gegen Cieben, als wir hinabstiegen, war es noch nicht fuhler, als es im Commer um neun Uhr ju fenn pflegt, fallechten Wirthshaus, ben muntern und willigen Ceuten, an deren Patois man fich erluftigt, erfchlafen wit nun ben morgenben Lag, wor bessen Unbruch wir fchon infern Stab weiter feten wollen.

Abends gegen Belin.

ſφ,

1

Salenche ben 4. Mon. Mittags.

Bis ein schlechtes Mittageffen von febr willigen Sans ben wird bereitet fenn, verfuche ich, bas Dertwurdigfte son beute fruh aufzuschreiben. Mit Tages Anbruch gingen wir zu Auße von Clufe ab, ben Weg nach Bala me. Ungenehm frifch war's im Thal, bas lette Mondo viertel ging bor ber Sonne bell auf und erfreute uns, weil man es felten fo zu feben gewohnt ift. einzelne Rebel fliegen aus ben Releriten aufmarts, als wenn die Morgenluft junge Geister aufwedte, die Luft fühlten, ihre Bruft ber Sonne entgegen gu tragen und fie an ihren Bliden zu vergulben. Der obere himmel war gang rein, nur wenige burchleuchtete Bolfenftreis fen zogen quer barüber bin. Baime ift ein elenbes Dorf. unfern bom Bege, wo fich eine Felsschlucht wendet. Bir verlangten von ben Leuten, bag fie und gur Soble führen follten, von der ber Ort feinen Ruf hat. ben fich die Leute unter einauber un und fagten einer jum andern: Nimm bu bie Leiter, ich will ben Strick nehmen, tommt ihr herrn nur mit! Diese wunderbare Ginladung fdredte une nicht ab, ihnen zu folgen. Buerft ging ber Stieg burch abgesturzte Ralffeljenftucke binguf, die burch die Beit vor die fteile Felswand aufgeflufet worden und mit Safel - und Buchenbufchen burchwachsen find. Auf ihnen fommt man endlich an die

Schicht ber Relswand, wo man mubfelig und leibig, , auf der Leiter und Kelestufen, mit Gulfe übergebogener Rugbaum , Mefte und bran befestigter Stride, binauf Bleitern muß; bann fteht man froblich in einem Portal bas in ben Relfen eingewittert ift, überfieht bas That und bas Dorf unter fich. Wir bereiteten uns jum Gingang in die Soble, gundeten Lichter an und luden eine Piffole, die wir losschießen wollten. Die Soble ift ein langer Cang, meift ebenes Bobens, guf Giner Schicht, hald zu einem bald zu zwey Menschen breit, bald über Dannshobe, bann wieder jum Buden und auch jum Durchfrieden. Gegen die Mitte fleigt eine Rluft aufwarts und bildet einen fpisigen Dom. In einer Gde fchiebt eine Kluft abwarts, wo wir immer gelaffen Siebgehn bis Neunzehn gezählt baben, eb' ein Stein, mit ber-Schiedentlich wiederfchallenden Sprungen, endlich in Die Diefe tam. An ben Banben fintert ein Tropfftein, boch ift sie an ben wenigsten Orten feucht, auch bilben fich lange nicht die reichen wunderbaren Figuren, wie in ber Laumanns : Soble. Wir brangen fo weit vor, als es die Waffer gulieffen, fchoffen im Berquegeben die Pistole los, davon die Bole mit einem ftarten bumpfen Rlang erschüttert wurde und um uns wie eine Glode fummte. Wir brauchten eine ftarte Biertelftunde wieber beraus gu geben, machten uns die Felfen wieder hinunter, fanden unfern Bagen und fubren weiter. Bir fas ben einen fconen Wafferfall auf Staubbachs Art; erwar weder sehr hoch noch sehr reich, doch sehr interessant, weil die Felsen um ihn wie eine runde Nische bilden, in der er herabstürzt, und weil die Kalkschichten an ihm, in sich selbst umgeschlagen, neue und ungewohnte For, men bilden. Bey hohem Sonnenschein kamen wir hier an, nicht hungrig genug, das Mittagessen, das aus einem ausgewärmten Fisch, Kuhsteisch und hartem Brot bestehet, gut zu sinden. Bon hier geht weiter in's Gesbirg kein Fuhrweg für eine so stattliche Reisekutsche, wie wir haben; diese geht nach Genf zurück und ich nehme Abschied von Ihnen, um den Weg weiter sortzusetzen. Ein Mäulesel mit dem Gepäck wird und auf dem Fusse solgen.

Chamount, ben 4. Rov. Mbends gegen Meun.

Rur daß ich mit diesem Blatt Ihnen um so viel naber rucken kann, nehme ich die Feder; soust ware es besser meine Geister ruhen zu lassen. Wir liessen Salenche in einem schönen, offnen Thale hinter uns, der himmel hatte sich während unster Mittagrast mit weisen Schäschen überzogen, von denen ich hier eine besondre Ansmerkung machen muß. Wir haben sie so schön und noch schöner, an einem heitern Tag, von den Berner Gisbergen aussteligen sehen. Auch hier schien es uns wieder so, als wenn die Sonne die leisesten Ausdunstungen von den hochsten Schueegebirgen gegen sich auszuse, und

biefe gang feinen Dunfte von einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch bie Atmofphare gefammt wurden. Ich erinnere mich nie in ben bochften Sommertagen, ben une, wo bergleichen Lufterscheinungen auch portommen, etwas fo Durchfichtiges, Lichtgewobenes gefeben gu baben. Schon faben wir bie Schneegebirge, bon benen fie auffteigen, por une, bas Thal fing un gu ftoden bie Arve fchof aus einer Felefluft herbor, wir mufften einen Berg hinan und wanden und, die Ochnees gebirge rechts bor uns, immer bober. Abwechfelnde Berge, alte Fichtenwalber zeigten fich und rechte, theils in ber Diefe, theils in gleicher Sobe mit uns. Links über uns waren die Gipfel des Berge fahl und fpitig. Wir fible ten, bag wir einem ftartern und machtigern Sas von Bergen immer naber rudten. Wir tamen über ein breites trodnes Bett von Riefeln und Steinen, bas die Bafferfluthen Die Lange bes Berges binab gerreißen und wieder fullen; von ba in ein fehr angenehmes, rundgeichloffenes flaches Thal, worin bas Dorfchen Gerves Von da geht der Weg um einige fehr bunte Felfen, wieder gegen die Urve. Wenn man über fie meg ift, fleigt man einem Berg binan, bie Daffen werben hier immer groffer, bie Ratur bat hier mit fachter Sand bas lingeheure zu bereiten angefangen. Es murbe bunt. ler, wir tamen bem Thate Chamouni naber und ends lich barein. Mur die großen Maffen waren uns fichte bar. Die Sterne gingen nach einander auf und wir bes

mertten über ben Gipfeln ber Berge, rechte bor une. ein Licht, bas wir nicht erklaren konnten. Sell, obne Glanz wie die Milditrafe, doch dichter, fast wie die Plejaben, nur größer, unterhielt es lange unfre Mufmertfamteit, bis es endlich, ba wir unfern Standpunct anderten, wie eine Pyramide, von einem innern geheimnisvollen Lichte burchzogen, das dem Schein eines Johanniswurms am besten verglichen werben fann, über ben Gipfeln aller Berge hervorragte und une gemiß machte, bag es ber Gipfel bes Montblanc mar. war die Schonheit dieses Anblicks gang außerordentlich; benn, ba er mit ben Sternen, bie um ihn berumftuns ben, zwar nicht in gleich raschem Licht, boch in einer breitern zusammenhangenbern Daffe leuchtete, fo ichien er den Augen zu einer bobern Sphare zu geboren und man batte Dab', in Gebanten feine Burgeln wieber an bie Erde zu befestigen. Bor ihm faben wir eine Reibe von Schneegebirgen bammernber auf ben Ruden von schwarzen Sichtenbergen liegen, und ungeheure Gletscher zwifden den fchwarzen Balbern herunter in's Thal fteigen,

Meine Beschreibung fangt an unordentlich und angstslich zu werden; auch brauchte es eigentlich immer zwey Menschen, einen ber's sahe und einen ber's beschriebe:

Wir sind hier in dem mittelsten Dorfe des Thals, le Prieurs genannt, wohl logieret, in einem hause, das eine Wittwe, den vielen Fremden ju Ehren, vor einigen Jahren erhauen ließ. Wir siten am Camin und lassen und den Dustatellerwein, aus der Ballée d'Aoft, besser schmecken, als die Fastenspeisen, die uns aufgebtischt werden.

Den 5. Rov. Abends,

Es ist immer eine Resolution als wie wenn man in's talte Masser soll, ehe ich die Feder nehmen mag, 30 schreiben. Hier hatt' ich nun gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savoyschen Gisgebirge, die Bourit, ein paissonirter Kletterer, heransgegeben hat, 30 versweisen.

Erfrischt durch einige Glaser guten Wein und den Gedanken, daß diese Blatter eher als die Reisenden und Bourits Buch, bey Ihnen ankommen werden, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamouni, in dem wir uns besinden, liegt sehr hoch in den Gebirgen, ist etwa sechs his sieben Stunden lang und gehet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter, der mir es vor andern auszeichnet, ist, daß es in seiner Mitte sast gar keine Flache hat, sondern das Erdreich, wie eine Mulde, sich gleich von der Arve aus gegen die bochsten Gebirge anschmiegt. Der Montblanc und die Gebirge die von ihm herabsteigen, die Siemassen, die diese ungehenren Kluste ausfüllen, machen die östliche Wand aus, an der die ganze Länge des Thals hin siesben Gleischer, einer größer als der andre, herunter

tommen. Unfere Rubrer, Die wir gebingt hatten, bas Gismeer gu feben, tamen bey Beiten. Der eine ift ein , ruftiger junger Burfche, ber andre ein fchon alterer und fich flugduntender, ber mit allen gelehrten Fremben Bertebr gehabt bat, von der Befdyaffenheit ber Gieberge febr wohl unterrichtet und ein fehr tuchtiger Mann. Er verficherte une, daß feit acht und zwanzig Jahren fo lange fuhr' er Fremde auf die Gebirge - er gum er-Renmal fo fpat im Sabr, nach Allerbeiligen, femand binauf bringe; und boch follten wir alles eben fo gut wie im August feben. Wir fliegen, mit Speife und Wein geruftet, den Mont's Anvert binan, wo uns ber Anblick des Gismeers überraschen sollte. 3ch wurde es .. um die Baden nicht fo voll zu nehmen, eigentlich bas Gisthal oder ben Gisftrom nennen: benn bie ungebeuren Maffen von Gis dringen aus einem tiefen Thal, bon oben anzusehn, in ziemlicher Ebne bervor. binten endigt ein fpitiger Berg, von beffen bepben Seiten Giswogen in den hauptstrom hereinstarren. noch nicht ber minbeste Schnee auf ber gadigen Rlache und die blauen Spalten glangten gar fcon berbor. Das Wetter fing nach und nach an fich zu übergieben, und ich fab wogige graue Bolten, Die Schnee anzudeuten fcbienen, wie ich fie niemals gefehn. In ber Gegend wo wir ftunden, ift die fleine von Steinen gusammen gelegte Sutte fur bas Bedurfnig! ber Reifenben gum Scherz bas Schlof von Ment . Anvert genannt. Mous

fleur Blaire, ein Englander, ber fich ju Genf anfalt, hat eine geraumigere an einem fchidlichern Ort, etwas weiter binauf, erbauen laffen, wo man am Reuer fibend, gu einem Kenfter binaus, das gange Gisthal überfeben fann. Die Gipfel ber Felfen gegembet und auch in bie Diefe bes Thale bin find febr fpibig ansgezacht. Es tommt baber, weil fie aus einer Gesteinart gusammen gefest find, beren Bande fast gang perpendikular in die Wittert eine leichter aus, fo bleibt Erbe einschießen. bie andere fpit in die Luft fleben. 'Golde Baden wer ben Rabeln genennet und die Aiquille bu Dru ift eine folche hohe merkwurdige Spite, grade dem Deont-Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch bas Gismeer betreten- und biefe ungeheure Daffen auf ihnen felbft beschanen. Wir fliegen ben Berg hinunter und machten einige hundert Schritte auf ben mogigen Rry, Es ift ein gang trefflicher Anblid, fallflippen berum. wenn man, auf dem Gife felbst ftebend, ben obermarts fid, herabdrangenben und burch feltfame Spalten ge-Schiedenen Daffen entgegen fieht. Doch wollt' es uns nicht langer auf diesem fchlupfrigen Boden gefallen, wir waren weder mit Sufeifen, noch mit beschlagenen Schue ben geruftet; vielmehr hatten fich unfere Abfate burch ben langen Marfch abgerundet und geglattet. machten und alfo wieder zu den Sutten hinauf und nach feinigem Ausruhen zur Abreife fertig. Wir ftiegen ben Berg binab und tamen an den Ort, wo ber Gieftrom

flusenweis bis hinunter in's That dringt, und traten in! die Soble in der er fein Baffer ausgießt. Gie ift weit. tief, von dem schonften Blau, und es fleht fich fichrer im Grund ale born an der Mundung, weil an ihr fich immer große Stude Gis fchmelzend ablofen. Wir nabe men unfern Beg nach bem Wirthebaufe gu, ben ber Bohnung zweper Blondins vorben: Rinder von zwolf bis vierzehn Jahren, die fehr weisse Haut, weisse, doch fdroffe Saare, rothe und bewegliche Augen wie bie Koninchen haben. Die tiefe Nacht, die im Thale liegt, ladt mich zeitig zu Bette, und ich habe kaum noch fo biel Munterkeit Ihnen zu fagen, bag wir einen jungen johmen Steinbod gefeben haben, ber fich unter ben Biegen ausnimmt, wie der naturliche Sohn eines großen herrn, beffen Erziehung in ber Stille einer burgerlichen Kamilie aufgetragen ift. Bon unfern Diefurfen geht's nicht an, daß ich etwas außer ber Reihe mittheile. Graniten, Gneißen, Lerden = und Birbelbaumen finden Sie, auch feine große Erbauung; boch follen Gie ebes Gens mertwurdige Fruchte von unferm Botanifiren gu feben friegen. 3ch bilde mir ein, febr fchlaftrunten gu Jenn und fann nicht eine Beile weiter fchreiben.

Chamount, ben 6. Rov. frab.

Bufrieden mit dem, was uns die Jahrezeit zu feben erlaubte, find wir reisefertig, noch heute in's Wallis durchzudringen. Das gange' Thal ift über und über

bis an bie Balfte ber Berge mit Rebel bebedt, und wit muffen erwarten, mas Sonne und Bind ju unferm Vortheil thun werden. Unfer Fuhrer ichlagt und einen Weg über ben Col be balme bor: Gin bober Berg, ber an ber nordlichen Geite bes Thale gegen Ballis gu liegt, auf dem wir, wenn wir gludlich find, bas Thal Chamouni, mit feinen meiften Merkwurdigfeiten, noch auf einmal von seiner Sobe übersehen tonnen. Indem ich biefes schreibe, gefchiebt an bem himmel eine berrlie che Erscheinung: Die Rebel, die fich bewegen und fich an einigen Orten brechen, laffen, wie burch Tagelocher, ben blauen Simmel feben und zugleich die Gipfel ber Berge, bie oben, über unfrer Dunftdede, von ber Morgenfonne beschienen werden. Auch obne die Soffming eines schonen Tags ift biefer Unblick bem Aug' eine rechte Beibe. Erft jeto hat man einiges Daß fur bie Sohe ber Berge. Erft in einer ziemlichen Sobe vom Thal auf ftreichen die Rebel an bem Berg bin, bebe Wolten fleigen bon da auf, und alebann fleht man noch über ihnen die Gipfel det Berge in der Bertlarung schimmern. Ge wird Beit! Ich nehme zugleich von biefem geliebten Thal und von Ihnen Abschied.

Martinad im Balis ben 6. Nov. Abends.

Gludlich find wir herüber getommen und fo ware auch biefes Abenteuer bestanden. Die Freude über unfer gew

1998 Schickfal wird mir noch eine halbe Stunde die Feber Lebendig erhalten.

Unser Gepad auf ein Maulthier gelaben, jogen wir Deute fruh gegen Reune von Prieure aus. Die Wolten wechselten, baf die Gipfel der Berge bald erfchienen, bald verschwanden, bald die Sonne ftreisweis in's Thal bringen konnte, bald die Gegend wieder verbeift wurde. Wir gingen bas Thal hinauf, ben Ausaus bes Giethals vorben, ferner ben Glacier d'argentiere bin, ben bochften von allen, beffen oberfter Gipfel uns aber bon Wolfen bedeut mar. In ber Gegend murbe Rath gehalten, ob wir den Stieg über den Col de balme une ternehmen und den Weg über Balorfine verlaffen woll. ten. Der Unfchein war nicht ber vortheilhaftefte; boch da bier nichts zu verlieren und viel zu gewinnen mar, traten wir unfern Weg fect gegen die dunfle Rebel - und \ Wolfenregion an. Als wir gegen ben Glacier bu tour famen, riffen fich die Wolfen anseinander, und wir faben auch diefen ichonen Gleticher in volligem Lichte. Wir festen uns nieder, tranten eine Alasche Wein aus und afen etwas Beniges. Wir fliegen nunmehr immer ben Quellen ber Arve auf rauben Matten und schlecht berasten Fleden entgegen und tamen dem Rebelfreis immer naber, bis er uns endlich bollig aufnahm. Wir fliegen eine Beile geduldig fort, als es auf einmel, in? bem wir aufschritten, wieder über unfern Sauptern belle an werben anfing. Rurge Zeit bauerte es, fo traten

wir ans ben Wolfen beraus, faben fie in ihrer gangen Raft unter uns auf dem Thale liegen, und konnten bie Berge, die es rechts und links einschließen, anger ben Gipfel des Montblanc, Ber mit Bolten bebedt mar, feben, deuten und mit Ramen nennen. Wir faben eis nige Gletscher von ihren Soben bis ju ber Boltentiefe berabfleigen, bon andern faben wir nut die Plate, inbem une bie Giemaffen burch bie Bergichrunden verdectt wurden. Ueber die gange Boltenflache faben wir, aufferhalb bem mittagigen Ende bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Bas foll ich Ihnen die Ramen von ben Gipfeln, Spiten, Rabeln, Gis und Schneemaf. fen vorerzählen, die Ihnen doch fein Bild, weder bom Gangen noch bom Gingelnen, in die Geele bringen. Merkmurdiger ift's, wie die Geifter ber Luft fich unter uns zu ftreiten fchienen. Raum hatten wir eine Beile gestanden und uns an der großen Aussicht ergett, fo ichien eine feindselige Gabrung in dem Nebel zu entfteben, ber auf einmal aufwarts ftrich, und uns auf's Reue einzuwickeln brobte. Bir fliegen ftarfer ben Berg binan, ibm nochmals zu entgebn, allein er überflügelte uns und hullte uns ein. Wir fliegen immer frifch aufwarts, und balb fam uns ein Gegenwind bom Berge felbft gu Sulfe, ber burch ben Sattel, ber zwen Gipfel verbindet, hereinstrich und ben Nebel wieder in's That gurudtrieb. Diefer munberfame, Streit wiederholte fich ofter, und wir langten endlich gludlich auf bem Col be balme an.

Es war ein feltsamer, eigener Anblid. Der bochfte himmel über den Gipfeln der Berge war überzogen, um ter uns faben wir durch ben manchmal zerriffenen Rebel in's gange Thal Chamouni, und zwischen diesen beuben Boltenschichten waren die Gipfel ber Berge alle fichtbar. Muf der Oftfeite waren wir bon fcbroffen Gebirgen eine geschloffen, auf der Abendseite faben wir in ungeheure Thaler, wo doch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Bormarte lag uns bas Ballisthal, wo man mit Ginem Blid, bis Martinach und weiter hinein, mannichfaltig übereinander geschlungene Berge feben tonnte. Auf allen Seiten von Gebirgen umschlossen, die fich weiter gegen ben Horizont immer ju vermehren, und aufzuthurmen schienen, fo ftanden wir auf ber Grange von Savoyen und Ballis. Ginige Contrebandiers famen mit Maulefeln ben Berg berauf und erschrafen bor une, ba fie an bem Plat jeso nies mand vermutheten. Sie thaten einen Schuf, als ob fie fagen wollten: bamit ihr feht, baf fie gelaben find, und einer ging voraus, um une ju recognosciren. er unfern Aubrer erkannte und unfre barmlofen Riguren ' fab, rudten die andern auch naber, und wir gogen, mit wechselseitigen Gludwunschen, an einander porbey. Der Wind ging scharf und es fing ein wenig an ju schneien. - Munmehr ging es einen fehr rauben und wilden Stieg abwarts, burch einen alten Richtenwald, ber fich auf Reld. Platten von Gneiß eingewurzelt hatte. Goetfe's Berte. XII. 980.

Wind übereinander gerissen versaulten hier die Stämme mit ihren Wurzeln, und die zugleich losgebrochenen Felsen lagen schroff durcheinander. Endlich tamen wir in's Thal, wo der Trientsluß aus einem Gletscher entspringt, liessen das Dorschen Trient ganz nahe rechts liegen und folgten dem Thale durch einen ziemlich unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechse hier in Martinach auf flachem Wallisboden angetommen sind, wo wir uns zu weitern Unternehmungen ausruhen wollen.

## Dartinad, den 6. Nov. 1779. Abends.

Wie unfre Reise ununterbrochen fortgeht, knupft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen an's andre, und kaum hab' ich das Ende unfrer Savoher Wanderungen gefaltet und bepfeite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Bu Nacht sind wir in ein Land getreten, nach welschem unfre Neugier schon lange gespannt ist. Noch has ben wir nichts als die Gipfel der Berge, die das Thal von benden Seiten einschließen, in der Abenddammes rung gesehn. Wir sind im Wirthshause untergekrochen, sehen zum Fenster hinaus die Wolken wechseln, es ist uns so heimlich und so wohl, daß wir ein Dach haben, als Kindern, die sich aus Stühlen, Tischblättern und Teppichen eine Hutte am Ofen machen und sich darin

bereden, es regne und ichneie braufen, um angenehme eingebildete Schauer in ihren fleinen Seelen in Bemes gung zu bringen. Go find wir in ber Berbstnacht in einem fremden unbefannten Lande. Aus der Charte mile fen wir, daß wir in bem Bintel eines Ellenbogens figen, von wo aus der fleinere Theil des Wallis, ohne gefahr von Mittag gegen Mitternacht, die Rhone binunter fich an den Genferfee anschließt, der andre aber und langfte, von Abend gegen Morgen, die Rhone binauf bis an ihren Uriprung, die Furta, ftreicht. Ballis felbft ju durchreifen macht uns eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben hinaus tommen werden, erregt einige Corge. Buborberft ift fostgefest, bag wir, um den untern Theil zu seben, morgen bis St. Maurice geben, wo der Freund, ber mit den Pferden durch bas Pans de Baud gegangen, eingetroffen feyn wird. Morgen Abend gedenken wir wieder hier gu feyn und übere morgen foll es das Land binauf. Wenn es nach bem Rath des herrn be Sauffure geht, fo machen wir ben Weg bis an die Furta ju Pferde, fodann wieder bis Brieg gurud über ben Simpelberg, wo ben jeder Bitterung eine gute Paffage ift, uber Domo d'ofula,/ben Lago maggiore, uber Bellingona, und bann ben Gottbard binauf. Der Beg foll gut und durchaus fur Pferde pratticabel fenn. Um liebsten gingen wir über die Furfa auf den Gotthard, der Rurge megen und weil ber Schwang burch die italianischen Provinzen von Anfang

an nicht in unserm Plane war; allein wo mit den Pferden hin? die sich nicht über die Furka schleppen lassen,
wo vielleicht gar schon Fußgängern der Weg durch Schnee
versperrt ist. Wir sind darüber ganz ruhig und hoffen
von Augenblick zu Augenblick wie bisher von den Umständen selbst guten Rath zu nehmen. Merkwürdig ist
in diesem Wirthshause eine Magd, die ben einer großen
Dummheit, alle Manieren einer sich empfindsam zierenden deutschen Fräulein hat. Es gab ein großes Selächter, als wir uns die müden Füße mit rothem Wein
und Kleien, auf Anrathen unsers Führers, badeten und
sie von dieser annehmlichen Dirne abtrocknen liessen.

Rad Tische.

Um Effen haben wir une nicht fehr erholt und hoffen bag ber Schlaf besier schmeden foll.

Den 7ten St. Maurice gegen Mittag.

Unter Weges ist es meine Art die schönen Segenden zu genießen, daß ich mir meine abwesenden Freunde wechselsweise herbepruse, und mich mit ihnen über die herrlichen Segenstände unterhalte. Komm' ich in ein Wirthshaus, so ist ausruhen, mich rückerinnern und an Sie schreiben Eins, wenn schon manchmal die allzusehr ausgespannte Seele lieber in sich selbst zusammen, siele und mit einem halben Schlaf sich erholte. Heute früh singen wir in der Dammerung von Martinach

weg; ein frischer Nordwind ward mit bem Tage lebens big, wir tamen an einem alten Schloffe borben, bas auf ber Ede fteht, wo bie bevben Arme bes Ballis ein Das Thal ift eng und wird auf benden. Y machen. Seiten von mannichfaltigen Bergen befchloffen, wieder zusammen von eigenem, erhaben lieblichem Charafter-find. Wir famen dabin wo der Trientstrom um enge und gerade Kelsenwande berum in bas Thal bringt. daß man zweifelhaft ift, ob er nicht unter ben Relfen berbor tomme. Gleich baben ftebt bie alte, bor'm Sabr burch den Alug beschädigte Brude, unweit welcher uns gebeure Releftude bor furger Beit bom Gebirge bergb Die Landstraße verschuttet haben. Diese Gruppe gusame men murbe ein außerorbentlich ichones Bild machen. Richt weit bavon bat man eine neue bolgerne Brude gebaut und ein ander Stud Lanbftrage eingeleitet. 'Wir mufften, daß wir uns dem berühmten Bafferfall bet Diffe bache naberten, und wunschten einen Sonnenblid, wozu und die wechselnden Wolfen einige Soffnung mache Un dem Bege betrachteten wir die vielen Granite ten. und Gneifftude, die ben ihrer Berfchiedenheit doch alle Gines Urfprungs zu fenn schienen. Endlich traten mir por ben Bafferfall, ber feinen Ruhm por vielen andern verdient. In ziemlicher Sobe ichieft aus einer Relefluft ein farter Bach flammend herunter in ein Becken, wo er in Staub und Schaum fich weit und breit im Bind berum treibt. Die Sonne trat bervor und machte den

leicht gebaut, daß es aussabe als wenn ein Pferd fluchtig aber einen Graben sett. Der Freund kommt auch an zusfrieden von seiner Reise. Er hat den Weg am Genfersee ber bis Ber in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eisne allgemeint Freude sich wieder zu sehen.

## Martinad gegen Renn.

Bir find tief in die Racht geritten und ber Bermeg bat une langer geschienen ale ber hinweg, wo wir bon einem Gegenstand zu bem andern gelocht worden find. Auch babe ich aller Beschreibungen und Reflerionen für beute herglich fatt, boch will ich zwen schone noch gefcwind in der-Erinnerung festfegen. Un der Diffe bache tamen wir in tiefer Dammerung wieder vorben. Berge, bas Thal und felbst ber himmel waren buntet und dammernd. Graulich und mit ftillem Rauschen fah man ben berabschießenden Strom von allen anbern Gegenstanden fich unterscheiben, man bemerkte fast gar feine Bewegung. Es war immer bunfler geworden. Auf einmal faben wir den Gipfel einer fehr hoben Klippe. bollig wie geschmolzen Erz im Dien, gluben'und rothen Dampf bavon aufsteigen. Diefes fonderbare Phange men wirfte bie Abendsonne, die ben Schnee und ben babon auffleigenden Rebel erleuchtete.

Sion, ben 3. Nov. nach brey Uhr.

Bir haben beute fruh einen Fehlritt gethan und und wenigstens um brey Stunden verfaumet. Wir ritten por Tag' von Martinach weg um bep Zeiten in Sion au fenn. Das Wetter mar außerorbentlich fcon, nut bag die Sonne, wegen ihres niedern Standes, bon ben Bergen gehindert mar, ben Weg ben wir ritten gu befcheinen; und ber Unblid bes munberschonen Ballise thals machte manchen guten und muntern Cebanten rege. Wir waren fcon brey Stunden die Landftrage binan, die Rhone une linter Sand, geritten; wir faben Sion bor und liegen und freuten uns auf das bald gu veranstaltende Mittagseffen, als wir die Brude, Die wir ju paffiren batten, abgetragen fanden. Es blieb uns, nach Angabe der Leute, die baben beschäftigt maren, nichte übrig, ale entweder einen fleinen Augpfad, ber an dem Felfen binging, ju mablen, ober eine Stunde wieber gurud gu reiten und alebann über einige andere Bruden ber Rhone zu geben. Wit mablten bas lette und lieffen uns von feinem übeln humor anfechten, fondern Schrieben diesen Unfall wieder auf Rechnung eis nes guten Beiftes, ber uns ben ber schönften Tagegeit burch ein fo intereffantes Land spazieren führen wollte. Die Rhone macht überhauft in diefem engen Lande bofe Dandel. Bir mufften, um gu ben andern Bruden gu tommen, über anderthalb Stunden burch bie fandigen

Rlede reiten, Die fie durch Ueberschwommungen febr oft ju verandern pflegt, und die nur ju Erlen und Beibengebuichen zu benuten find. Endlich tamen wir an die Bruden, die febr bos, schwankend, lang und von falfchen Rluppeln zusammen geset find. Wir mufften einzeln unfere Pferde, nicht ohne Sorge, barüber fubren. Dun ging es an ber linten Geite bes Ballis wieber nach Sion ju. Der Weg an fich war meistentheils schlecht und fteinig, boch zeigte uns jeder Schritt eine Landschaft die eines Gemabldes werth gewesen ware, Besonders führte er uns auf ein Schlog binauf, wo berunter fich eine ber schonften Aussichten zeigte, die ich auf bem gangen Bege gefeben babe. Die nachsten Berge schloffen auf bopben Seiten mit ihren Lagen in die Erbe ein, und verjungten burch ihre Gestalt Die Gegend gleiche fam perfpettivifch. Die gange Breite bes Ballis bon Berg zu Berg lag bequem anzuseben unter und; bie Rhone fam mit ihren mannidsfaltigen Rrummen und Buschwerken, ben Dörfern, Wiesen und angebauten Sugeln vorbengefloffen; in der Entfernung fah man die Burg von Sion und die verschiebenen Sugel die fich babinter zu erheben anfingen; Die lette Wegend ward wie mit einem Amphitheaterbogen burch eine Reihe von-Schneegebirgen geschloffen, die wie das übrige Gange bon der hoben Mittags . Some erleuchtet ftunden. Go unangenehm und fteinig der Weg war, ben wir gu reis ten batten, fo erfreulich fanden wir bie noch ziemlich .

grunen Reblauben die ihn bebedten. Die Ginwohner, benen jedes Rledchen Erdreich toftbar ift, pflanzen ibre Beinftode gleich an ihre Mauern die ihre Guter bon bem Wege scheiben; fie machfen zu auferorbentlicher Dice und werden vermittelft Pfahle und Latten über ben Beg gezogen, fo bag er fast eine aneinanderhangenbe Laube bildet. In dem untern Theile mar meiftens Biesewachs, doch fanden wir auch, da wir uns Sion naberten, einigen Feldbau. Gegen diefe Stadt gir wird bie Gegend durch wechselnde Sugel außerordentlich mannichfaltig, und man wunschte eine langere Beit bes Aufenthalts genießen zu konnen. Doch unterbricht bie haflichfeit ber Stadte und ber Menschen die angeneh. men Empfindungen welche die Landschaft etregt, gar fehr. Die scheußlichen Kropfe haben mich gang und gar ublen Bumore gemadt. Unfern Pferben burfen wir wohl heute nichts mehr zumuthen und benten beswegen ju Auße nach Senters ju geben. hier in Gion ift das Wirthshaus abscheulich und die Stadt bat ein widriges fcmarzes Anfebn.

Septers, ben 8. Nov. Nachts.

Da wir bey einbrechendem Abend erst pon Sion weggegangen, sind wir ben Nacht unter einem hellen Sternhimmel hier angekommen. Wir haben einige schone Aussichten darüber verloren, mert' ich wohl. Besonbers wunschten wir das Schloß Tourbillion, das ben Sion liegt, erstiegen zu haben; es muß von da aus eine ganz ungemein schone Aussicht seyn. Ein Bote, ben wir mitnahmen, brachte uns glücklich durch einige bose Flecke, wo das Wasser ausgetreten war. Bald erreichsten wir die Hohe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Mit verschiedenen astronomischen Gespräschen verkürzten wir den Weg, und sind bev guten Leuten, die ihr Bestes thun werden uns zu bewirthen, eingekehret. Wenn man zurück denkt, kommt einem so ein durchlebter Tag, wegen der mancherlep Gegenstände, sast wie eine Woche vor. Es fängt mir an recht leid zu thun, daß ich nicht Zeit und Geschick habe, die merkswürdigsten Gegenden auch nur linienweise zu zeichnen; es ist immer besser als alle Beschreibungen für einen Abswesenden.

, Septers ben 9.

Roch eh' wir ausbrechen, kann ich Ihnen einen guten. Worgen bieten. Der Graf wird mit mir Unks ins Gesbirg nach dem Leukerbad zu gehen, der Freund indessent die Pferde hier erwarten und uns morgen in Leuk wies der antressen.

Leuterbab ben 9. am guß bes Gemmiberges.

In einem kleinen breternen Saus, wo wir box fehr beaben Leuten gar freundlich aufgenommen worden, siten

wir in einer fchmalen und niedrigen Stube, und ich will feben, wie viel bon unferer bentigen febr intereffanten Tour, durch Borte mitzutheilen ift. Bon Geptere fliegen wir beute frub drep Stunden lang einen Berg berauf, machdem wir vorber große Verwustungen ber Berg. maffer unterwegs augetroffen batten. Es reift ein folder schnell entstebender Strom auf Stunden weit alles jusammen, überführt mit Steinen und Ries Kelber, Biefen und Garten, die benn nach und nach fummerlich. wenn es allenfalls noch moglich ift, von ben Leuten wieder hergestellt und nach ein paar Generationen vielleicht wieder verschuttet werden. Mir hatten einen grauen Lag mit abwechselnden Sonnenbliden. Es ist nicht zu beschreiben, wie mannichfaltig auch bier bas Wallis wieder wird; mit jedem Augenblick biegt und verandert fich die Landschaft. Es scheint alles febr nah bevfammen an liegen, und man ift boch burch große Schluch. ten und Berge getrennt. Wir hatten bieber noch meift bas offene Ballisthal rechts neben uns gehabt, als fich auf einmal ein schoner Anblick in's Gebirg bor une aufthat.

Ich muß, um anschaulicher zu machen was ich beschreiben will, etwas von der geographischen Lage der Gegend, wo wir uns befinden, sagen. Wir waren nun schon drep Stunden aufwarts in das ungeheure Gebirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben ber Stock von Bergen, der in Einemfort dom Genfersee bis auf den Gotthard lauft, und auf dem sich in dem Berner Gebiet die großen Eis und Schnee. Massen eingenistet haben. Dier sind oben und unten relative Worte des Augenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Flache liegt ein Dorf, und eben diese Flache liegt vielleicht wieder an einem Abgrund, der viel hoher ist als mein Verhaltnis zu ihr.

Wir faben, ale wir um eine Gde berum tamen und bey einem Beiligenftod ausruhten, unter uns am Ende einer iconen grunen Matte, die an einem ungeheuren Releichlund berging; bas Dorf Inden mit einer weiffen Rirche gang am Sange bes Felfens in ber Mitte von ber Landschaft liegen. Ueber ber Schlucht bruben gingen wieder Matten und Tannenwalder aufwarte, gleich binter bem Dorfe stieg eine große Kluft von Felsen in die Bobe, die Berge von der linten Seite fchloffen fich bis ju une an; bie bon ber rechten festen auch ihre Rucken weiter fort, so daß das Dorfchen mit feiner weissen Rits die gleichsam wie im Brennpunkt von fo viel zusammen laufenden Kelfen und Kluften ba ftand. Der Weg nach Inden ift in die steile Felswand gehauen, die diefes Amphitheater von der linken Seite, im hingeben gerechnet, Es ist dieses kein gefährlicher aber boch febr einschließt. fürchterlich aussehender Beg. Er geht auf ben Lagen einer fchroffen Felswand hinunter, an ber rechten Seite mit einer geringen Plante von bem Abgrunde gefonbert. Gin Rerl, ber mit einem Maulefel neben uns binab

flieg, faffte fein Thier, wenn es an gefahrliche Stellen fain, benm Schweife, um ihm einige Sulfe gu geben, wenn es gar zu steil bor fich hinunter in ben Relfen binein muffte. Endlich tamen wir in Inden an, und da unfer Bote wohl bekannt war, fo fiel es uns leicht. von einer willigen Rrau ein gut Glas rothen Bein und Brot gu erhalten, da fie eigentlich in diefer Gegend feine Birthebaufer haben. Nun ging es die bobe Schlucht binter Inden binauf, wo wir denn bald den fo fchrede lich beschriebenen Gemmiberg por uns faben, und bas Leukerbad an feinem Ruß, zwischen andern hoben, unwegsamen und mit Schnee bedeiften Gebirgen, gleich. fam wie in einer hohlen Sand liegen fanden. gegen Drey als wir antamen; unfer Subrer ichaffte uns bald Quartier. Es ift zwar tein Gafthof bier, aber alle Leute find fo ziemlich, wegen ber vielen Babegafte bie bieber tommen, eingerichtet. Unfere Wirthinn liegt feit gestern in ben Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und der Magd gang artig die Ehre bes Saufes. Wir bestellten etwas zu effen und lieffen uns bie warmen Quellen zeigen, die an vefschiedenen Orten fehr ftark aus der Erde hervorkommen und reinlich eingefasst find. Außer dem Dorfe, gegen bas Gebirg gu, follen Moch einige ftarfere fenn. Es hat diefes Baffer nicht den mindesten schwefelichten Geruch, fest mo es milt und mo es durchfließt nicht den mindeften Ofer Sinch fonft irgend etwas Mineralifches ober Irdifches an,

fondern lafft wie ein anderes reines Baffer feine Spur Es ift, wenn es aus ber Erbe fommt, febr. beiß und wegen feiner guten Rafte beruhmt. Bir batten noch Beit zu einem Spaziergang gegen ben Fuß bes Gemmi, ber uns gang nah ju liegen fdien. hier wieder bemerten, mas ichon fo oft vorgetommen, bag wenn man mit Gebirgen umschloffen ift, einem alle Gegenstände fo außerordentlich nabe scheinen. Wir hat ten eine ftarte Stunde über herunter gefturgte Feleftude und bazwischen geschwemmten Ries binauf zu fleigen, bis wir uns an bem Ruß bes ungeheuren Gemmibergs, wo ber Weg an fteilen Rlippen aufwarts gebt, befanben. Es ift dies ber Uebergang ins Berner Gebiet, wo alle Rranten fich muffen in Sanften herunter tragen laf. Dieg' une bie Jahrezeit nicht eilen, fo murde mahrscheinlicher Beise morgen ein Versuch gemacht werben, biefen fo mertwurdigen Berg zu besteigen: fo aber merben mir uns mit der blogen Unficht fur diegmal begnu-Die wir gurudgingen faben wir bem Gegen muffen. braude ber Bolfen gu, bas in ber jegigen Jahrezeit in Diefen Gegenden außerst interessant ift. Ueber das schone Wetter haben wir bisher gang vergeffen, daß wir im November leben; es ift auch, wie man une im Bernfchen borausfagte, hier ber Berbft fehr gefällig. Die fruben Abende und Schnee verfundende Wolfen erinnern uns aber boch manchmal, daß wir tief in ber Jahrezeit find. Das wunderbare Weben, bas fie beute Abend

flieg, faffte fein Thier, wenn es an gefahrliche Stellen fain, berm Schweife, um ihm einige Sulfe zu geben, wenn es gar zu fteil bor fich binunter in ben Kelfen bin-Endlich tamen wir in Inden an, und da ein muffte. unfer Bote wohl befannt war, fo fiel es uns leicht, von einer willigen Frau ein gut Glas rothen Wein und Brot gu erhalten, da fie eigentlich in biefer Gegend feine Birthebaufer haben. Run ging es die bobe Schlucht binter Inden hinauf, wo wir denn bald den fo fchrede lich beschriebenen Gemmiberg vor uns faben, und bas Leukerbad an feinem Fuß, zwischen andern hoben, uns wegsamen und mit Schnee bedeitten Bebirgen, gleich. fam wie in einer hohlen Sand liegen fanden. Es war gegen Drey als wir antamen; unfer Rubrer ichaffte uns bald Quartier. Es ift zwar fein Gafthof bier, aber alle Leute find fo ziemlich, wegen ber vielen Babegafte bie bieber tommen, eingerichtet. Unfere Wirthinn liegt feit destern in ben Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und der Magd gang artig die Ghre des Saufes. Bir bestellten etwas ju effen und lieffen uns bie marmen Quellen zeigen, die an verschiedenen Orten febr fart aus der Erde hervortommen und reinlich eingefafft find. Außer bem Dorfe, gegen bas Gebirg gu. follen noch einige ftarfere fenn. Ge hat diefes Baffer nicht ben mindeften schwefelichten Geruch, fest mo es milt und wo es burchflieft nicht ben minbesten Ofer finch fanft irgend etwas Mineralisches ober Ardifches an.

flogen, die ungeheuren Reisen bald zubeden und in eine undurchbringliche obe Dammerung verschlingen, balb Theile bavon wieder als Gefvenfter feben laffen, geben bem Buftand ein trauriges Leben. Man ift voller Ubne nung ben diefen Wirfungen der Natur. Die Bolfen, eine bem Menschen von Jugend auf fo merkwurdige Lufterscheinung, ift man in dem platten Lande boch nur als etwas Fremdes, Ueberirdifches anzuseben gewohnt. Man betrachtet fie nur als Gafte, als Streichvogel, Die, unter einem andern himmel geboren, von diefer oder . jener Gegend ben und augenblicklich vorbengezogen tommen; ale prachtige Teppiche, womit die Gotter ihre Berrlichkeit bor unfern Augen verschließen. hier aber ift man bon ihnen felbst wie fie fich erzeugen eingehullt, und die erige innerliche Rraft der Natur fühlt man fich abnungsvoll burch jede Nerve bewegen.

Auf die Nebel, die ben uns eben diese Wirkungen hervor bringen, hibt man weniger Acht; auch weil sie uns weniger vor's Auge gedrängt sind, ist ihre Wirthsschaft schwerer zu beobachten. Ben allen diesen Gegensschaben wünscht man nur länger sich verweilen und an solchen Orten mehrere Tage zubringen zu können; sa, ist man ein Liebhaber von dergleichen Betrachtungen, so wird der Wunsch immer lebhafter, wenn man besbenkt, daß sede Jahrszeit, Tagszeit und Witterung neue Erscheinungen, die man gar nicht erwartet, here vorbringen muß. Und wie in sedem Menschen, auch

selbst bem gemeinen, sonderbare Spuren übrig bleiben, wenn er bey großen ungewöhnlichen Handlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ist; wie er sich von diesem einen Flecke gleichsam größer fühlt, unermüdlich eben dasselbe erzählend wiederholt und so, auf sene Weise, eiz nen Schatz für sein ganzes Leben gewonnen hat: so ist es auch dem Menschen, der solche große Gegenstände der Natur gesehen und mit ihnen wertraut geworden ist. Et hat, wenn er diese Eindrücke zu bewahren, sie mit undern Empsindungen und Gedanken, die in ihm entstehen, zu derbinden weiß, gewiß einen Vorrath von Gewürz, wosmit er den unschmackhaften Theil des Lebens verbessern und seinem ganzen Wesen einen durchziehenden guten Gestelmack geben kann.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben der Mensschen wenig erwähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Vorbengehen, minder merkwürdig. Ich zweisle nicht, daß man bey längerm Ausenthalt gar interessante und gute Leute sinden würde. Eins glaub' ich überall zu bemetken: sie weiter man von der Landstraße und dem größern Geswerbe der Menschen abkömmt, se mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürsnisse des Lebens zurückgewiesen sind, se-mehr sie sich von einem einfachen langsamen unveränzerlichen Erwerbe nähren; desto besser, willsähriger,

fteundlicher, uneigennütiger, gaftfreper bep ihrer Armuth hab' ich fie gefunden.

Leuterbad, ben 10. Roy.

Wir machen uns bey Licht zurechte, um mit Tages, anbruch wieder hinunter zu gehen. Diese Nacht habe ich ziemlich unruhig zugebracht. Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor als wenn ich über und über mit einer Nefz selsucht befallen wäre; doch merkte ich bald, daß es ein großes heer hüpsender Insecten war, die den neuen Ankömmling blutdurstig übersielen. Diese Thiere erzeus gen sich in den hölzernen Hausern in großer Wenge. Die Nacht ward mir sehr lang und ich war zufrieden, als man uns den Morgen Licht brachte.

Leut gegen 10. Uhr. 3

Wir haben nicht viel Zelt, boch will ich, eh' wir hier weggehen, die merkwürdige Trennung unferer Gesellsschaft melden, die hier vorgegangen ist, und was sie veranlasst hat. Wir gingen mit Tagesandruch heute von Leuterbad aus, und hatten im frischen Schnee eisnen schlüpfrigen Weg über die Matten zu machen. Wir kamen bald nach Inden, wo wir dann den steilen Weg, den wir gestern herunter kamen, zur rechten über uns liessen, und auf der Matte nach der Schlucht, die uns

Telbst dem gemeinen, sonderbare Spuren übrig bleiben, wenn er bey großen ungewöhnlichen Handlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ist; wie er sich von diesem ginen Flecke gleichsam größer fühlt, unermüdlich eben dasselbe erzählend wiederholt und so, auf jene Weise, eisnen Schatz sur sein ganzes Leben gewonnen hat: so ist es auch dem Menschen, der solche große Gegenstände der Ratur gesehen und mit ihnen vertraut geworden ist. Er hat, wenn er diese Eindrücke zu bewahren, sie mit andern Empsindungen und Gedanken, die in ihm entstehen, zu verbinden weiß, gewiß einen Vorrath von Gewürz, wosmit er den unschmackhaften Theil des Lebens verbessern und seinem ganzen Wesen einen durchziehenden guten Gestamack geben kann.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben der Mensschen wenig erwähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Borbengehen, minder merkwürdig. Ich zweisle nicht, daß man bep längerm Ausenthalt gar interessante und gute Leute sinden würde. Eins glaub' ich überall zu bemetken: sie weiter man von der Landstraße und dem größern Geswerbe der Menschen abkömmt, se mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürsnisse des Lebens zurückgewiesen sind, se-mehr sie sich von einem einfachen langsamen unveränzerlichen Erwerbe nahren; desto besser, willsähriger,

Bern auf Luzern gehen, der Graf und ich wollten unsfern Weg das Wallis hinauf fortseten, versuchen, wo wir auf den Gotthard hinauf dringen könnten, alsdamt durch den Canton Uri über den vier Waldstädtersee gleichesalls in Luzern eintressen. Man findet in dieser Gegend überall Maulthiere, die auf solchen Wegen immer besser sind als Pferde, und zu Fuße zu gehen ist am Ende doch immer das Angenehmste. Wir haben unsere Sachen gestrennet. Der Freund ist sort, unser Mantelsack wird auf ein Maulthier das wir gemiethet haben gepackt, und so wollen wir ausbrechen und unsern Weg zu Fuße nach Brieg nehmen. Um Himmel sieht es bunt aus, doch ich denke, das gute Glück, das uns bisher begleitet und uns so weit gelockt hat, soll uns auf dem Platze nicht verlassen wo wir es am nothigsten brauchen.

## Brieg, ben Io. Abends.

Won unserm heutigen Weg kann ich wenig erzählen, ausgenommen, wenn Sie mit einer weitläusigen Wetterseschichte sich wollen unterhalten lassen. Wir gingen in Gesellschaft eines schwäbischen Mehgerknechts, der sich hierher verloren, in Leuk Kondition gefunden hatte und eine Art von Hanswurst machte, unser Gepäck auf ein Maulthier geladen, das sein Herr von sich hertrieb, gesen Eilf von Louk ab, Hinter uns, so weit wir in das Wallisthal hinein sehen kommen, lag es mit dicken Schnees

olfen bebeckt, die das Land heraufgezogen kamen. Es r wirklich ein truber Anblick und ich befürchtete in Stille, bag, ob es gleich fo bell bor uns aufwarts ur als wie im Lande Gofen, uns doch die Wolfen ald einholen, und wir vielleicht im Grunde des Ballis n benben Seiten von Bergen eingeschlossen, von Bolen augebedt und in einer Racht eingeschneit seyn tonn-So flufterte die Sorge, die fich meiftentheils bes einen Dhre bemeiftert. Auf der andern Seite fprach ber gute Muth mit weit zuverlässigerer Stimme, betwies mir meinen Unglauben, hielt mir bas Bergangene wor und machte mich auch auf die gegenwartigen Lufterfcheinungen aufmettfam. Wir gingen dem fchonen Better immer entgegen; bie Rhone binauf war alles heiter, und fo fart ber Abendwind bas Gewolf hinter uns her trieb. fo konnte es uns doch niemals erreichen. Die Urfache war biefe: In das Ballisthel geben, wie ich schon fo oft gesagt, febr viele Schluchten bes benache barten Gebirges aus und ergießen fich wie fleine Bache in ben großen Strom, wie benn auch alle ihre Gemafe fer in der Rhone gufammen laufen. Aus jeder folcher Deffnung ftreicht ein Bugwind, ber fich in den innern Thalern und Rrammungen erzeugt. Wie nun ber baupte gug ber Bolten bas Thal herauf an fo eine Schlucht kommt; fo lafft die Zugluft die Wolken nicht vorben fondern tampft mit ihnen und bem Winde ber fie tragt halt fie auf und macht ihnen wohl Stunden lang be

Beg freitig. Diesem Rampf faben wir oft ju, und wenn wir glaubten von ihnen überzogen zu werden, fo fanden fie wieder ein folches Binderniff, und wenn wir eine Stunde gegangen waren, tonnten fie noch taum pont Rled. Gegen Abend mar ber Simmel außeror bentlich schon. Ale wir une Brieg naberten, trafen Die Wolfen fast zu gleicher Zeit mit uns ein; doch mufften fie, weil bie Sonne untergegangen war und ihnen pum mehr ein padender Morgenwind entgegen fam, fille Reben, und machten von einem Berge gum andern eis nen großen halben Mond über bas Thal. Gie waren won der talten Luft zur Konfistenz gebracht und batten. ton wo fich ihr Saum gegen den blauen himmel zeiche nete, schone leichte und muntre Kormen. Dan fab. baf fie Schnee enthielten, doch scheint une die frifche Ruft gu berbeifen, daß biefe Racht nicht viel fallen poll. Dir haben ein gang grtiges Wirthsbaud und, word und zu großem Bergnugen bient, in einer geraus migen Stube ein Komin angetroffen; wir figen am Reuer und maden Rathidlage wegen unferer weitern Reife. Dier in Brieg geht die gemobnliche Strafe über ben Simplon nab Stalien; wenn wir alfo unfern Ges bunten über bie Furfa auf ben Gotthard zu geben, aufgeben wollten; fo gingen wir mit gemietheten Pfers den und Maulthieren auf Domo d'ofula, Margozzo, fubren den Lago maggiore hinaufwarte, bann auf Belinzone und fo weiter ben Gotthard binanf, über Airola

gu ben Rapucinern. Diefer Weg ift ben gangen Winter über gebahnt und mit Pferben bequem zu machen boch scheint er unserer Borftellung, ba er in unserm Plane nicht war und une funf Tage fpater ale unfern Freund nach Lugern führen wurde, nicht reigend. Wir wunfchen vielmehr bas Ballis bis an fein oberes Ende gu feben, dabin wir morgen Abend fommen werden; und wenn bas Glud gut ift, fo figen wir übermorgen um biefe Beit in Realp in dem Urfner Thal, welches auf dem Gotthard nabe ber beffen bochstem Gipfel ift. Colle ten wir nicht über die Rurta tommen, fo bleibt uns immer ber Weg hierber unverschloffen, und wir werden alebann das aus Roth-ergreifen, mas wir aus Babl nicht gerne-thun. Sie konnen fich vorftellen, daß ich bier schon wieder die Leute eraminiret babe, ob fie glauben, daß die Paffage über die Furta offen ift; benn bas ift der Gedante mit bem ich aufstebe, schlafen gebe, mit bem ich ben gangen Tag über befthaftigt bin. Bisber war es einem Marsch zu vergleichen, den man gegen einen Feind richtet, und nungift's, ale wenn man fich bem Alece nabert, wo er fich verschangt bat und man fich mit ihm herumschlagen muß. Außer unferm Maulthier find zwer Pferbe auf morgen frul beftellt.

## Munfter ben II. Abends 6 Uhr.

Bieder einen gludlichen und angenehmen Tag gurud. gelegt! heute fruh ale wir von Brieg ben guter Tagsgeit ausritten, fagte uns ber Birth noch auf ben Beg: Wenn ber Berg, fo nennen fie bier bie Furta, gar gu grimmig mare, fo mochten wir wieder gurudtehren und einen andern Weg fuchen. Mit unfern zwen Pferben und einem Maulesel kamen wir nun bald über angenebme Matten, wo das Thal fo eng wird, bag es taum einige Buchfenschuffe breit ift. Es bat baselbft eine fcho. ne Beide, worauf große Baume, fteben, und Felsftude, bie fich von benachbarten Bergen abgelost haben, gerftreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genothiget an ben Bergen feitwarts binauf gu fteigen, und hat hunmehr die Rhone in einer fchroffen Schlucht immer rechts unter fich. In ber Bobe aber breitet fich bas Land wieder recht icon aus, auf mannichfaltig gebogenen Sugeln find fchone nabchafte Matten, liegen bubiche Derter, Die mit ihren bunfelbraunen bolgernen Daufern gar wunderlich unter bem Schnee hervor guden. Wir gingen viel zu Rug und thaten's und einandet wechselseitig zu Gefallen. Denn ob man gleich guf ben Pferden ficher ift, fo fieht es boch immer gefährlich aus, wenn ein anderer, auf fo schmalen Pfaden, von fo eis nem fcwachen Thiere getragen, an einem fchroffen Ab-

grund, bor einem herreitet. Weil nun fein Bieb auf ber Weide fenn tann, indem bie Menschen alle in ben Daufern fteden, fo fieht eine folche Gegend einfam que, und ber Gedante, bag man immer enger und em ger zwischen ungeheuren Gebirgen eingeschloffen wird, gibt der Imagination grave und unangenehme Bilder, bie einen, ber nicht recht fest im Sattel fage, gar leicht berab werfen tonnten. Der Menfch ift niemals gang Derr von fich felbft. Da er die Bufunft nicht weiß, be ibm fogar, ber nachste Augenblick verborgen ift; fo hat er oft, wenn er etwas Ungemeines vornimmt, mit unwillführlichen Empfindungen, Ahnungen, traumartigen Borftellungen zu tampfen, über die man furg binter brein wohl lachen fann, die aber oft in bem Augenblide ber Entscheidung bochft beschwerlich find. In unferm Mittagequartier begegnete und mas Angenehmes. Bie traten bey einer Frau ein, in beren Saufe es gang rechtlich aussah. Ihre Stube mar nach hiefiger Landesart ausgetafelt, die Betten mit Schnitwert gezieret, Die Schränke, Tifche und was sonft von kleinen Repositorien an ben Manben und in ben Eden befestigt war, batte artige Bieraten von Drecheler und Schnigwert. An ben Portraits, bie in ber Stube hingen, tonnte man bald feben, daß mehrere aus biefer Familie fich dem geifte lichen Stand gewidmet batten. Bir bemerkten auch eine Sammlung wohl eingebundner Bucher über ber Thur, die wir fur eine Stiffung eines biefer herren

Wir nahmen die Legenden ber Beiligen berum bielten. ter und lafen brin, mabrend bas Effen vor uns guberei tt tet wurde. Die Wirthinn fragte uns einmal als fie inte Die Stube trat, ob wir auch die Gefchichte bes beil Alleris gelefen hatten? Wir fagten Rein, nahmen aber weiter feine Rotig davon und jedet las in feinem Capit it Mis wir uns zu Tische gefest hatten, ftellte im! tel fort. fie fich zu uns und fing wieder von bem beil. Aleris an zu reben. Wir fragten, ob es ihr Patron ober ber Patron ihres Saufes fen, welches fie verneinte. baber aber verficherte, daß diefer beilige Mann fo biel auf Liebe zu Gott ausgestanden habe, daß ihr feine Gefchichte erbarmlicher vortomme, als viele der übrigen. Da fie fab, daß wir gar nicht unterrichtet maten, fing fie une an zu erzählen: Es fep ber beil. Aleris ber Sohn pots nehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom gewesen, sen ihnen, die den Armen außerordentlich viel Gutes gethan, in Ausubung guter Werte mit Bergnule gen gefolgt; boch habe ibm biefes noch nicht genug gethan, fondern er habe fich in ber Stille Gott gang und gar geweiht, und Chrifto eine ewige Reufcheit angelo Als ihn in ber Rolge feine Eltern an eine fchone und treffliche Jungfrau verheiraten wollen, babe er zwar fich ihrem Willen nicht widerfest, die Trauung fon volle Jogen worden; er habe fich aber, anftatt fich zu der Braut in Die Rammer zu begeben, auf ein Schiff bas er bereit gefunden gefett, und fer bamit nach Affen übers

ne gefahren. Er babe bafelbit die Gestalt eines fchlechten Bettlere angezogen und fen bergestalt unfenntlich gewore ben, bag ibn auch die Rnechte feines Batere, Die man ibm nachgeschickt, nicht erfannt batten. Er babe fich bafelbst an der Thure der Hauptfirche gewöhnlich aufs gehalten, dem Gottesbienft bevgewohnt und fich von ges ringen Allmofen ber Glaubigen genabrt. Rach drev ober vier Jahren feven verschiedene Bunder geschehen. bie, ein befonderes Boblgefallen Gottes angezeigt. Der Bifchoff babe in der Kirche eine Stimme gehort, daß er ben frommften Mann, beffen Gebet vor Gott am angenehmften fen, in die Rirche rufen und an feiner Geite ben Dienst verrichten follte. Da diefer bieranf nicht aewufft wer gemeint fen, habe ihm die Stimme den Bette ler angezeigt, ben er benn auch ju großem Erstaunen bes Boles bereingeholt. Der beil. Alexis, betroffen baf bie Aufmerksamkeit der Leute auf ibn rege gemore ben, habe fich in ber Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, willens weiter fich in die Fremde zu begeben. Durch Sturm aber und andere Umftande fev er genothis get morben, in Italien ju landen. Der beil. Mann babe bierin einen Wint Gottes gefeben und fich erfreut eine Gelegenheit zu finden, wo er die Selbstverlaugnung im bochften Grabe zeigen konnte. Er fev baber gerabezu auf feine Baterfradt losgegangen, habe fich als ein armer Bettler vor feiner Eltern Sausthur gefiellt, Diefe; ibn auch bafur haltend, baben ibn nach ihrer frommen

ŧ

Boblthatigfeit gut aufgenommen, und einem Bebienten aufgetragen, ibn mit Quartier im Schlof und ben nothigen Speifen zu verfeben. Diefer Bediente, verdrieß, lich über bie Dube und unwillig über feiner Berrschaft Bobltbatigfeit, babe biefen anscheinenden Bettler in ein schlechtes Loch unter der Treppe gewiesen, und ihm das felbft geringes-und fparfames Effen gleich einem Sunde borgeworfen. Der beil: Mann, anstatt fich badurch irre machen zu laffen, babe barüber erft Gott recht in feinem Bergen gelobt, und nicht allein biefes, was er **1**eicht andern tonnen, mit gelaffenem Gemuthe getragen, fonberngauch bie andaurende, Betrubnif ber Eltern und feis ner Gemalinn über die Abwesenheit ihres fo geliebten Aleris, mit unglaublicher und übermenschlicher Standbaftigfeit ausgehalten. Denn feine bielgeliebten Gltern und seine schone Gemalinn hat er des Tags wohl binibertmal feinen Ramen ausrufen boren, fich nach ibm febnen und über feine Abwesenheit ein fummervolles Leben bergebren feben. Un dieser Stelle konnte fich die Krau der Thranen nicht mehr enthalten und ihre bevden Madden, die fich mabrend ber Ergablung an ihren Rock angehangt, faben unverwandt an die Mytter hinauf. 3ch weiß mir feinen erbarmlichern Buftand vorzustellen, fagte He, und feine großere Marter, als mas diefer beilige Dann ben ben Seinigen und aus frevem Willen ausgestanden bat. Aber Gott bat ihm feine Beständigfeit aufe berrlichfte vergolten, und bey feinem Tobe bie größten Beichen ber

Gnade bor ben Augen der Glaubigen gegeben. als diefer beilige Mann, nachdem er einige Jahre in biefem Bustande gelebt, taglich mit größter Innbrunft bem Gottesbienfte bevgewohnet, fo ift er endlich frant geworden ohne daß jemand fonderlich auf ihn Acht ge-Als barnach an einem Morgen ber Papft, in Gegenwart des Raifers und bes gangen Abels, felbft bobes Umt gehalten, haben auf einmal die Glocken ber gangen Stadt Rom wie zu einem vornehmen Todtengelaute ju lauten angefangen; wie nun jedermanniglich barüber erstaunt, fo ift bem Papste eine Offenbarung gefcheben, daß diefes Wunder den Tob des beiligften Mannes in ber gangen Stadt anzeige, ber in bem Saufe bes Patricii \* \* fo eben verschieden fen. Der Bater bes Aleris fiel auf Befragen felbst auf ben Bettler. Er ging nach Saufe und fant ihn unter ber Treppe wirflich todt. In den jusammengefalteten Sanden batte ber beil. Mann ein Papier fteden, welches ihm bet Alte, wiewohl vergebens, berauszuziehen suchte. brachte diese Nachricht dem Raiser und Papft in die Rirde gurud, die alebann mit dem Sofe und der Clerifen fich aufmachten, um felbst ben beil. Leichnam gu befus chen. Als fie angelangt, nahm ber beil. Bater ohne Dube bas Papier bem Leichnam aus ben Sanden, überreichte es bem Raifer, ber es fogleich von feinem Cange fer vorlesen ließ. Es enthielt diefes Papier die bishes rige Geschichte biefes heiligen. Da hatte man nun erft

ben übergroßen Jammer ber Eltern und bet- Gemalinit fchen follen, die ihren theuren Gobn und Gatten fb nabe ben fich gehabt und ihm nichts zu Gute thun tonnen, und nunmehr erft erfuhren wie übel er behandelt morben. Gie fielen über ben Rorper ber, flagten fo mets muthig, bag niemand bon allen Umftebenden fich bes Weinens enthalten fonnte. Auch waren unter ber Denge Bolfs, die sich nach und nach zudrängte, viele Rrante die ju bem beil. Rorper gelaffen und durch beffen Berührung gefund murben. Die Erzählerinn verficherte nochmale, indem fie ihre Augen trodnete, baß fie eine erbarmlichere Geschichte niemals gebort babe: und mir fam felbst ein fo großes Berlangen zu weinen an, bag ich große Dube hatte es zu verbergen und gu unterbrus den. Rach bem Effen fuchte ich im Vater Cochem bie Legende felbst auf, und fand, daß die gute Fran ben gangen reinen menschlichen Raben ber Geschichte behals ten und alle abgeschmackten Unwendungen dieses Schrifts' ftellers rein vergeffen batte.

Bir gehen fleißig ins Fenster und sehen uns nach ber Witterung um, benn wir sind seht sehr im Fall, Winde und Bolken anzubeten. Die frühe Nacht und die allgemeine Stille ist das Element, worin das Schreiben techt gut gebeiht, und ich bin überzeugt, wenn ich michnur einige Monate an so einem Orte inne halten könnte und musse, so wurden alle meine angesangenen Dramen

eine nach dem andern aus Noth fertig. Bir baben ichon verschiedene Leute vorgehabt und fie nach dem Uebergans ge über die Aurka gefragt, aber auch hier tonnen wir nichts Bestimmtes erfahren, ob ber Berg gleich nur zwey Stunden entfernt ift. Wir muffen uns alfo darüber berubigen, und morgen mit Anbruch des Tages felbft res tognosciren und feben, wie fich unfer Schidfal enticheis bet. So gefafft ich auch fonft bin, fo muß ich gefteben, daß mir's bochft verbrießlich mare, wenn wir guruckee. fclagen murben. Gludt es, fo find wir morgen Abend . in Realy auf dem Gotthard und übermorgen zu Mittage auf bem Gipfel bes Berge ben ben Rapucinern; mig lingt's, fo haben wir nur zwen Wege zur Retirade offen. wovon teiner sonderlich beffer ift als der andere. Durch's gange Ballis gurud und ben befannten Beg über Bern auf Lugern; oder auf Brieg gurud und erft burch einen großen Umweg auf ben Gotthard! 3ch glaube, ich habe Ihnen bas in diesen wenigen Blattern schon brenmat ge-Freylich ift es fur une von der größten Wichtige fagt. feit. Der Ausgang wird entscheiben, ob unfer Duth und Butrauen, daß es geben muffe, ober die Rlugheit eis niger Verfonen, die une diefen Weg mit Gewalt widerras then wollen, Recht behalten wird. Go viel ift gewiß, baf bende, Klugheit und Duth, bas Glud über fich erei fennen muffen. Nachdem wir vorher nod male bas Wetter eraminirt, die Luft talt, ben himmel beiter und obne Goethe's Berfe. XII. Bb.

Disposition zu Schnee gesehen haben, legen wir und tuhig ju Bette.

Munfter, den 12. Nov. frab 6 Uhr.

Wir find schon fertig und alles ist eingepackt, um mit Tages Anbruch von hier weg zu gehen. Wir haben zwen Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnslich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulthier geht mit dem Gepack nach, so weit wir es bringen konnen.

Realp, ben 12. Rop. Abenbs-

Mit einbrechender Racht find wir hier angekommen. Es ift überftanden und ber Knoten, der une den Beg berftridte, entzwen geschnitten. Ch' ich Ihnen fage, wo wir eingokehrt find, eb' ich Ihnen das Wefen unfrer Gaftfreunde beschreibe, laffen Gie mich mit Bergnugen ben Weg in Gedanten zurud machen, den wir mit Sorgen bor une liegen faben und ben wir gludlich, boch nicht obne Beschwerde, zuruchgelegt haben. Um Sieben gingen wir bon Munster weg und faben das beschneite Ampbitheater der boben Gebirge bor uns zugeschloffen, bielten ben Berg, ber hinten quer vorsteht, fur bie Aurta: allein wir irrten uns, wie wir nachmals erfuhren; fie war burch Berge die une linke lagen, und burch bobe Bolten bedeckt. Der Morgenwind blies ftart und schlug fich mit einigen Schneewolfen herum, und jagte abweche felnb leichte Gestober an den Bergen und durch bas Thal. Desto stärker trieben aber die Windweben an bem Boben

Din und machten uns etlichemal ben Weg verfehlen, ob wir gleich, auf benden Seiten von Bergen eingeschloffen. Derwald am Ende doch finden mufften. Mad Meune trafen wir dafelbft an und fprachen in einem Birthebaus ein', wo fich die Leute nicht wenig munderten, folche Geftalten in diefer Sahregeit erfcheinen zu feben. Wir frag. ten, ob der Weg über die Furfa noch gangbar mare? Sie antworteten, daß ihre Leifte den größten Theil bes Bintere druber gingen; ob wir aber binuber fommen wurden, bas mufften fie nicht. Bir fchidten fogleich nach folden Fuhrern; es tam ein unterfetter ftarter Mann, beffen Geftalt ein gutes Butrauen gab, bem wir unfern Antrag thaten: Wenn er ben Weg fur uns noch praktifabel hielte, fo follt' er's fagen, noch einen ober mehr Rameraden gu fich nehmen und mit uns tommen. Rach einigem Bebenten fagte er's ju, ging weg, um fich fertig zu machen und ben andern mit zu bringen. gablten indeffen unferm Maulefeltreiber feinen Lohn, den wir mit feinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen tonnten, affen ein weniges Ras und Brot, tranfen ein Glas rothen Wein und waren fehr luftig und wohlgemuth, als unfer Rubrer wieder tam und noch einen gro-Ber und ftarter aussehenden Dann, ber bie Starte und Tapferteit eines Roffes zu haben ichien, hinter fich hatte. Giner hodte den Mantelfad auf den Ruden, und nun ging ber Bug ju Funfen jum Dorfe hinaus, ba wir benn in turger Zeit ben Sug bes Berges, ber uns Ifnte lag,

erreichten und allmablich in die Sobe zu fleigen anfingen. Buerft hatten wir noch einen betretenen Augufab, ber von einer benachbarten Alve berunterging, bald abet berlor fich biefer und wir mufften im Schnee ben Berg Unfere Rubrer mandten fich burch bie binauf fteigen. Relfen, um bie fich ber befannte Aufpfad fchlingt, febt geschickt berum, obgleich alles überein zugeschneiet wat. Roch ging ber Beg burch einen Richtenwald, wir hatten Die Rhone in einem engen unfruchtboren Thul unter une. , Rach einer fleinen Beile mufften wir felbit binab in biefes Thal, tamen über einen fleinen Steg und faben nunmebr ben Rhonegletscher por uns. Es ift der ungeheuers fte, ben wir fo gang überfeben haben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in febr gr Ber Breite ein, fteigt uns unterbrochen herunter bis da wo unten im Thal die Rhone aus ibm beraus flieft. Un biefem Ausfluffe bat er, wie die Leute erzählen, verschiedene Jahre ber abgenommen; bas will aber gegen die ubrige ungeheure Daffe' gar nichts fagen. Obgleich alles voll Schnee lag, fo waren doch die schroffen Gisklippen, wo der Wind so leicht teinen Schnee haften lafft, mit ihren vitriolblauen Spalten sichtbar, und man konnte beutlich feben, wo ber Bletfcher aufhort und der beschneite Felfen anhebt. gingen gang nabe baran bin, er lag une linter Sand. Bald tamen wir wieder auf einen leichten Steg über ein fleines Bergwaffer, bas in einem mulbenformigen unfruchtbaren Thal nach ber Rhone gufloß. Bom. Glete

Scher aber rechts und links und vorwarts fieht man nun feinen Baum mehr, alles ift obe und mufte. febroffe und überftebende Felfen, nur lang gedebnte Thas Ter, facht geschwungene Berge, bie nun gar im alles vergleichenden Schnee bie einfachen ununterbrochenen Glas chen uns entgegen wiesen. Wir fliegen nunmehr links den Berg hinan und fanten in tiefen Schnee. Giner bon unsern Rubrern muffte voran und brach, indem er berghaft burchschritt, die Bahn, in der wir folgten. war ein feltsamer Unblick, wenn man einen Moment feine Aufmerksamteit von bem Wege ab und auf fich felbst und die Gesellschaft wendete: in der obesten Gegend ber Belt, und in einer ungeheuren einformigen schneebededten Gebirge : Bufte, wo man rudwarte und pormarts auf brey Stunden feine lebendige Seele weiß, wo man auf benben Seiten die weiten Tiefen verfchlungener Gebirge bat, eine Reihe Menfchen gu feben, beren einer in bes andern tiefe Suftapfen tritt, und mo in ber gangen glatt überzogenen Weite nichts in bie Augen fallt, ale die Anrche die man gezogen bat. Die Tiefen, aus benen man herkommt, liegen grau und endlos. in Rebel hinter einem .. Die Wolfen wechseln über bie blaffe Sonne, breitflodiger Schnee stiebt in der Tiefe' und giebt über alles einen ewig beweglichen Flor. 3ch bin überzeugt, daß einer, über den auf diesem Weg feine Ginbildungefraft nur einigermaßen herr murbe, bier ohne anscheinende Gefahr vor Angst und Furcht verge-

ben muffte. Gigentlich ift auch bier teine Gefahr bes Sturges, fondern nur die Lauwinen, wenn der Schnee ftarter wird gle er jest ift, und durch feine Laft au role len anfängt, find gefährlich. Doch erzählten uns unfere Rubrer, bag fie den gangen Winter durch bruber gingen, um Biegenfelle aus dem Ballis auf ben Gotts hard zu tragen, womit ein ftarfer Sandel getrieben wird. Sie geben alebann, um die Lauwinen gu bermeiben, nicht da wo wir gingen, den Berg allmablig binauf, fondern bleiben eine Weile unten im breitern Thal, und fleigen alebann ben fteilen Berg gerade binauf. Weg ist da ficherer, aber auch viel unbequemer. Nach viertehalb Stunden Marich tamen wir auf bem Sattel ber Aurta an, beym Rreug mo fich Ballis und Uri fcheis Auch hier ward uns der doppelte Gipfel der Furta. woher fie ihren Ramen hat, nicht fichtbar. Wir hofften nunmehr einen bequemern hinabstieg, allein unfere Fubrer berfundigten und einen noch tiefern Schnee, ben mir auch balb fanden. Unfer Bug ging wie vorher hinter einander fort, und ber borderfte, der die Bahn brach, faß oft bis über ben Gurtel barin. Die Geschidlichfeit ber Leute, und die Leichtigkeit womit fie die Sache trattirten, erhielt auch unfern guten Muth; und ich muß fagen, daß ich fur meine Verson so gludlich gewesen bin, den Weg ohne große Mubfeligfeit ju überfteben, ob ich gleich bamit nicht fagen will, bag es ein Spaziergang fep. Der Jager hermann berficherte, bag er

auf dem Thuringerwalde auch ichon fo tiefen Schnee gehabt habe, boch ließ er fich am Ende verlauten, die Rurta fey ein S\*\*\*r. Es fam ein Lammergeier mit unglaublicher Schnelle uber une bergeflogen; er mar bas einzige Lebende mas wir in biefen Buften antrafen, und in der Ferne faben wir die Berge des Urfener Thale im Sonnenschein. Unfere Rubrer wollten in einer verlaffenen, fteinernen und jugefchneiten Birtenbutte einkehren und etwas effen, allein wir trieben fie fort um in ber Ralte nicht stille zu fteben. Bier ichlingen fich wieber andere Thaler ein, und endlich hatten wir ben offenen Unblick ins Urfner Thal. Wir gingen fcharfer und, nach viertehalb Stunden Wege bom Rreug an, faben wir -Die gerstreuten Dacher von Realp. Wir hatten unfere Rubrer fcon verschiedentlich gefragt, mas fur ein Birthes baus und besonders mas fur Wein wir in Realp zu ere warten batten. Die hoffnung, die fie uns gaben, mar nicht fonderlich, boch versicherten fie, daß die Rapucie ner daselbst, die zwar nicht, wie die auf dem Gotthard, ein hospitium batten, bennoch manchmal Frembe aufgunehmen pflegten. Ben diefen murden wir einen qus ten rothen Wein und befferes Effen als im Wirthebaus Wir schickten einen begwegen voraus, daß er Die Patres bisponiren und uns Quartier machen follte. Wir faumten nicht ihm nach ju geben und famen balb nach ihm an, ba uns benn ein großer ansehnlicher Pater an ber Thur empfing. Er bieg uns mit großer

Freundlichfeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, Das wir mit ihnen vorlieb nehmen mochten, ba fie eis gentlich, besondere in jegiger Jahrezeit, nicht eingerich. tet maren, folche Gafte gu empfangen. Er führte uns fogleich in eine marme Stube und war febr geschäftig, und, indem wir unsere Stiefeln auszogen und Bafche wechselten, zu bedienen. Er bat uns einmal über bas andre, wir mochten ja vollig thun, als ob mir zu Saufe waren. Wegen bes Effens mufften wir, fagte er, in Gebult fteben, indem fie in ihrer langen Faften begrife fen maren, Die bis Beibnachten bauert. Bir verficher. ten ibm, bag eine marme Stube, ein Stud Brot und ein Glas Wein, unter gegenwartigen Umftanben, alle unsere Bunfche erfulle. Er reichte une bas Berlangte, und wir hatten uns taum ein wenig erholt, als er uns ibre Umftande und ihr Berhaltnif bier auf Diefem oben Alecte ju erzählen anfing. Wir haben, fagte er, tein hospitium, wie die Patres auf dem Gotthard; wir find hier Pfarrherrn und unfer brep: ich habe bas Predigts amt auf mir, ber zwepte Pater die Schullehte und bet Bruder die Saushaltung. Er fuhr fort zu erzählen wie beschwerlich ihre Geschäfte feven, am Ende eines eins famen von aller Belt abgesonderten Thales zu liegen, und fur febr geringe Ginkunfte viele Arbeit gu thun, Es fen fonst biefe, wie die übrigen bergleichen Stellen, bon einem Beltgeistlichen berfeben worben, ber aber, als einstens eine Schneelauwine einen Theil bes Dorfs

bedt, sich mit ber Monstranz geflüchtet; ba man ihn nn abgeseht und sie, denen man mehr Resignation utraue, an desen Stelle eingeführet habe. Ich habe ich, um dieses zu schreiben, in eine obere Stube beseben, die durch ein Loch von unten auf gebeizt wird. Es kommt die Nachricht, daß das Essen sertig ist, die, die wir gleich schon einiges vorgearbeitet haben, sehr willkommen klingt.

Rad Neun.

Die Patres, herren, Anechte und Trager haben alle gufammen an Ginem Tifche gegeffen; nur ber Frater, der die Ruche beforgte, mar erft gang gegen Ende ber Tafel fichtbar. Er batte aus Evern, Dilch und Debl, gar mannichfaltige Speisen zusammen gebracht, bie wir uns eine nach ber andern febr wohl fdmeden lieffen. Die Trager, die eine große Freude hatten, bon unserer gludlich vollbrachten Erpedition ju reden, lobten unfre feltene Geschicklichkeit im Geben, und verficherten, daß fie es nicht mit einem jeben unternehmen murden. gestanden une nun, daß heute fruh ale fie geforbert wurden, erft einer gegangen fen, uns ju retognosciren. um zu feben, ob wir mohl die Miene hatten, mit ihnen fortzukommen; benn fie buteten fich febr, alte ober fchmache Leute in biefer Jahrezeit zu begleiten, weil es ibre Pflicht fen, benjenigen, bem fie einmal jugefage ibn hinuber zu bringen, im Fall er matt oder frank

wurde, ju tragen und felbst wenn er fturbe, nicht lies gen ju laffen, außer wenn fie in augenscheinliche Gefahr ibres eigenen Lebens famen. Es war nunmehr burch bieles Geständnig die Schlenfe ber Erzählung aufgezos gen, und nun brachte einer nach bem andern Geschichten bon beschwerlichen ober verungludten Bergmanberungen bervor, worin die Leute hier gleichsam wie in eis nem Glemente leben, fo daß fie mit ber größten Gelaffenheit Unglud'sfalle erzählen, benen fie taglich felbft unterworfen find. Der eine brachte eine Gefchichte vor, wie er auf bem Randersteg, um über ben Gemmi gu geben, mit noch einem Rameraben, ber benn auch ims mer mit Borsund Bunamen genennt wird, in tiefem Schnee, eine arme Familie angetroffen, die Mutter fterbend, ben Rnaben halb todt, und ben Bater in eis ner Gleichgultigkeit, die dem Bahnfinne ahnlich gemefen. Er habe die Krau aufgehockt, fein Ramerade den Sohn, und fo haben fie den Bater, ber nicht vom Flede gewollt, vor fich hergetrieben. Beym Absteigen vom Gemmi, fen Die Frau ibm auf bem Ruden gestorben, und er habe fie noch toot bis hinunter ins Leuterbad Auf Befragen, mas es fur Leute gemefen fenen, und wie fie in diefer Jahrezeit auf die Gebirge getommen, fagte er: es feven arme Leute aus dem Canton Bern gewesen, die, von Mangel getrieben, fich in unschidlicher Jahrezeit auf den Weg gemacht, um Bermanbte im Ballis ober ben italienischen Provinzen

aufzusuchen, und feven von ber Witterung übereilt, Sie ergablten ferner Gefchichten, Die ibnen worden. begegnen, wenn fie Winters Biegenfelle über Die Aurta tragen, wo fie aber immer Gefellichafteweife gufammen gingen. Der Pater machte bazwischen viele Entschuldigungen wegen feines Effens, und wir verdoppelten unfere Berficherungen, bag wir nicht mehr wunschten, und erfuhren, ba er bas Gefprach auf fich und feinen Bustand lentte, daß er noch nicht fehr lange an diesem Er fing an vom Predigtamte gu fprechen und von bem Geschick, bas ein Prediger haben muffe; et verglich ihn mit einem Raufmann, der feine Baare wohl beraus zu ftreichen und durch einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm zu machen habe. Er feste nach Tifch die Unterredung fort, und indem er aufgestanden Die linke Sand auf ben Tisch stemmte, mit der rechten feine Borte begleitete, und von der Rede felbft rednerifch redete, fo fchien er in dem Augenblick uns oberzeugen zu wollen, daß er felbst ber geschickte Raufmann fen. Bir gaben ihm Benfall, und er tam von bem Bortrage auf die Sache felbst. Er lobte die fatholische Religion. Gine Regel des Glaubens muffen wir has ben, fagte er: und daß diefe fo fest und unveranderlich als moglich fen, ift ihr größter Borzug. Die Schrift haben wir jum Rundamente unfere Glaubene, allein Dieg ift nicht hinreichend. Dem gemeinen Manne burfen wir fie nicht in die Bande geben; benn fo beilig fie

ift und von bem Geifte Gottes auf allen Blattern zeugt; fo fann boch ber irbifch gefinnte Menfch biefes nicht bes greifen, fondern findet überall leicht Bermirrung und Unftof. Bas foll ein Laie Gutes aus ben fchandlichen Geschichten, die barin vorfommen, und die boch gu Startung bes Glaubens fur geprufte und erfahrne Rinber Gottes von bem beil. Geiste aufgezeichnet worben, was foll ein gemeiner Dann baraus Gutes gieben, ber bie Sachen nicht in ihrem Busammenbange betrachtet? Die foll er fich aus ben bier und ba anscheinenden Bis berfpruchen, aus ber Unordnung ber Bucher, aus ber mannichfaltigen Schreibart berauswickeln, ba es ben Gelehrten felbst so schwer wird, und die Glaubigen über fo viele Stellen ihre Bernunft gefangen nehmen muffen? Bas follen wir alfo lehren? Gine auf die Schrift gegrundete mit ber besten Schrift . Auslegung bewiesene Regel! Und wer foll bie Schrift auslegen ? wer foll diese Regel festseben? Etwa ich ober ein anderer einzelner Mensch? Dit nichten! Jeber hangt die Sache auf eine andere Art zusammen, ftellt fie fich nach feis nem Roncepte vor. Das murbe eben fo viele Leften als Ropfe geben, und unfagliche Berwirrungen bervorbringen, wie es auch fcon gethan bat. Rein, es bleibt ber allerheiligsten Rirche allein, die Schrift auszulegen und die Regel zu bestimmen, wornach wir unsere Gees lenfahrung einzurichten haben. Und wer ift diese Rirs che? Es ift nicht etwa ein ober bas andere Dberhaupt.

ein oder bas andere Glied berfelben, nein! es find die beiligften, gelehrteften, erfahrenften Danner aller Beiten, die fich jufammen vereinigt haben, nach und nach. unter bem Benftand bes beil. Geiftes, Diefes übereins ftimmende große und allgemeine Gebaude aufzuführen; Die auf ben großen Berfammlungen ihre Gedanten eins ander mitgetheilet, fich wechselfeitig erbaut, Die Brrthus mer verbannt und eine Sicherheit, eine Gewißheit unferer allerheiligsten Religion gegeben, beren fich teine andre rubmen fann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, die die Solle felbst nicht überwaltigen fann. Gben so ist es auch mit dem Terte der beil. Schrift, Bir haben die Bulgata, wir haben eine approbirte Ueberfetung ber Bulgata, und ju jedem Sprus de eine Auslegung, welche von der Rirche gebilliget ift. Daber tommt diese Uebereinstimmung, die einen jeden" erstaunen muß. Db Sie mich bier reden boren an dies fem entfernten Wintel ber Welt, ober in ber größten Sauptftadt in einem entferntesten Lande / ben ungeschicktesten ober ben fabigsten; alle werben Gine Spias che führen, ein katholischer Christ wird immer daffels bige boren, überall auf diefelbe Weise unterrichtet und erbauet werden ;' und das it's was die Gewifheit un. fere Glaubene macht, was une die fuße Bufriedenheit und Berficherung gibt, in ber wir einer mit bem aus Dern fest verbunden leben, und in der Gewigheit, uns afücklicher wieder zu finden, von einander scheiden fon-Cocibe's Berte. XII. Bb. 20

nen. Er hatte diese Rede, wie im Disturs, eins auf bas andre, folgen lassen, mehr in dem innern behagslichen Sesuh, daß er sich uns von einer vortheilhaften Seite zeige, als mit dem Ton einer bigotten Belehrungssucht. Er wechselte theils mit den Händen daben ab, schob sie einmal in die Kuttenarmel zusammen, ließ sie über dem Bauch ruhen, bald holte er mit gustem Anstand seine Dose aus der Kapuze und warf sie nach dem Gebrauch wieder hinein. Wir hörten ihm ausmerksam zu, und er schien mit unsrer Art, seine Sachen auszunehmen, sehr vergnügt zu senn. Wie sehr würde er sich gewundert haben, wenn ihm ein Geist im Augenblicke offenbaret hatte, daß er seine Perorastion an einen Nachtommen Friedrichs des Weisen richte.

Den 13. Nov. oben auf dem Gipfel des Gatthards ber ben Rapuginern. Morgens um Bebu.

Endlich find wir auf dem Gipfel unfrer Reise glücklich angelangt! Dier, ist's beschlossen, wollen wir stille steshen und uns wieder nach dem Baterlande zuwenden. Ich komme mir sehr wunderbar hier oben vor; wo ich mich vor vier Jahren mit ganz andern, Sorgen, Gesinsnungen, Planen und Hoffnungen, in einer andern Jahreszeit, einige Tage aushielt, und mein fünftiges Schickssal unvorahnend, durch ein ich weiß nicht was bewegt, Italien den Rücken zukehrte und meiner jetigen Bestim-

mung unwissend entgegen ging. Ich erkannte das Haus nicht wieder. Vor einiger Zeit ist es durch eine Schnees lauwine start beschädigt worden; die Patres haben diese Gelegenheit ergriffen, und eine Bensteuer im Lande eins gesammelt, um ihre Wohnung zu erweitern und beques mer zu machen. Beyde Patres, die hier oben wohnen, sind nicht zu Hause, doch, wie ich hore, noch eben diesselben die ich vor vier Jahren autras. Pater Seraphim, der schon drenzehn Jahre auf diesem Posten aushält, ist gegenwärtig in Mailand, den andern erwarten sie noch heute von Nirolo herauf. In dieser reinen Luft ist eine ganz geimmige Kälte. Sobald wir gegessen haben, will ich weiter fortsahren, denn vor die Thure, merk' ich schon, werden wir nicht viel kommen.

Rach Lifche.

Ofen weg. Ja es ift die größte Lust fich oben drauf zu sein, welches in diesen Gegenden, wo die Desen von steinernen Platten zusammen gesetzt sind, gar wohl angeht. Zuvorderst also wollen wir an den Abschied von Realp und unsern Weg hieher.

Noch gestern Abend, ehe wir zu Bette gingen, führte uns der Pater in sein Schlafzimmer, wo alles auf eis nen sehr kleinen Platz zusammen gestellt war. Sein Bett, das aus einem Strobsack und einer wollenen Decke bestund, schien uns, die wir uns an ein gleiches Lager

gewohnt, nichts Berbienstliches ju haben. Er zeigte und alles mit großem Bergnugen und innerer Bufrieden. beit, feinen Bucherschrant und andere Dinge. Bir lobe ten ibm Alles und ichieben febr zufrieden von einander, um ju Bette ju neben. Ber ber Ginrichtung bes 3ims mers hatte man, um zwen Betten an Gine Band ans gubringen, bende fleiner als gehörig gemacht. Unbequemlichfeit hielt mich bom Schlaf ab, bis ich mir burch zusammengestellte Stuble zu belfen suchte. Erft heute frub ben bellem Tage erwachten wir wieder und gingen hinunter, ba wir benn burchaus vergnügte und freundliche Gefichter antrafen. Unfere Fubrer, im Bes griff ben lieblichen gestrigen Beg wieder gurud gu mas chen, Schienen es als Epoche anzusehn und als Geschichte, mit der fie fich in der Folge gegen andere Rremde mas au gute thun tonnten; und ba fie gut bezahlt murben, fchien ben ihnen der Begriff von Abenteuer vollkommen Wir nahmen noch ein ftartes, Frubftud gu uns und fcbieben. Unfer Weg ging nunmehr burch's Urfner Thal, das merkwurdig ist, weil es in so großer Bobe schone Matten und Liebzucht bat. Es werden bier Rafe gemacht, benen ich einen besondern Borgug gebe. Dier machfen feine Baume; Bufde von Saalweiden faffen den Bach ein, und an ben Gebirgen fleche ten fich fleine Straucher burcheinander. Dir ift's unter allen Gegenden, Die ich fenne, die liebste und intereffantefte; es fen nun bag alte Erinnerungen fie werth mas

den, ober baß mir bas Gefühl von fo viel gnfammengefetteten Bundern ber Matur, ein beimliches und unnennbares Bergnugen erregt. 3ch fete jum borgus. Die gange Gegent, burch die ich Sie fuhre, ist mit Schnee bedectt, Fels und Matte und Weg find alle überein verschneit. Der himmel war gang flar ohne irgend eine Bolte, bas Blau viel tiefer als man es in bem platten Lande gewohnt ift, die Ruden der Berge, Die fich weiß davon abschnitten, theils hell im Sonnenlicht, theils blaulich im Schatten. In anderthalb Stunden waren wir im Sofpital; ein Dertchen bas noch im Urfner Thal am Weg auf den Gotthard liegt. betrat ich jum erstenmal wieder bie Bahn meiner voris gen Reife. Bir fehrten ein, bestellten uns auf Dorgen ein Mittageffen und fliegen ben Berg binauf. Gin großer Bug von Maulefeln machte mit feinen Gloden bie ganze Gegend lebendig. Es ift ein Ton, ber alle Berg . Erinnerungen rege macht. Der größte Theil mar fchon bor und aufgestiegen, und hatte ben platten Weg mit ben scharfen Gifen schon ziemlich aufgehauen. fanden auch einige Wegefnechte, die bestellt find, bas Glatteis mit Erbe ju überfahren um ben Beg praftifas bel zu erhalten. Der Bunfch, ben ich in vorigen Beiten gethan hatte, Diefe Gegend einmal im Schnee gu feben, ift mir nun auch gewährt. Der Weg geht an ber, über Relfen fich immer hinabsturgenden, Reuß hinauf, und Die Bafferfalle bilben hier die schonften Formen.

verweilten lange ben ber Schonheit bes einen, ber uber Schwarze Felfen in ziemlicher Breite heruntertam. Dier und da batten fich, in den Rigen und auf den Rlachen, Gismaffen angefest, und das Baffer ichien über ichwarz und weiß gesprengten Marmor bergulaufen. blinkte wie Rroftall : Abern und Strablen in ber Sonne, und bas Waffer lief rein und frifch bagwischen hinunter. Auf ben Gebirgen ift feine beschwerlichere Reisegesellschaft als Maulthiere. Gie halten einen ungleichen Schritt, indem fie, durch einen fonderbaren Inftinft, unten an einem fteilen Orte erft fteben bleiben, bann benfelben fonell hinauf ichreiten und oben wieder queruben. balten auch auf graben Rlachen, die bier und ba bortommen, mandymal inne, bis fie durch ben Treiber, ober burch die nachfolgenden Thiere bom Plate bewegt werden. Und fo, indem man einen gleichen Schritt balt, brangt man fich an ihnen auf dem fdmalen Bege vorben, und gewinnt über folche gange Reihen den Bortheil. Steht man ftill, um etwas zu betrachten, fo fommen fie einem wieder gubor, und man ift von dem betaubenben Laut ihrer Rlingeln und von ihrer breit auf die Seite ftebenden Burbe beschwert. Go langten wir endlich auf bem Gipfel des Berges an, ben Sie fich wie einen tabb len Scheitel, mit einer Rrone umgeben, benten muffen. Man ift bier auf einer Flache, ringbum wieder von Gipfeln umgeben, und die Anssicht wird in ber Rabe und Ferne von tablen und auch meiftens mit Schnee bes bedten Rippen und Rlippen eingeschrankt.

Man fann fich taum erwarmen, befonbere ba fie nur mit Reifig beigen tonnen, und auch biefes fparen muffen. weil fie es fast bren Stunden berauf zu fchleppen haben. und obermarts, wie gefagt, fast gar fein Solz madift. Der Pater ift von Airolo berauf gefommen, fo erfroren, ball er ben feiner Unfunft fein Bort bervorbringen fonnte. DB fie gleich bier oben sich bequemer ale die übrigen vom Dr. ben tragen durfen, fo ift es boch immer ein Ungng, bet für diefes Klima nicht gemacht ift. Er war von Airols berauf ben febr glatten Beg gegen ben Bind gestiegen, ber Bart war ihm eingefroren, und es mahrte eine gange Beile, bis er fich befinnen fonnte. Wir unterhielten uns bon der Beschwerlichkeit dieses Aufenthals; er erzählte, wie es ihnen das Jahr über zu geben pflege, ihre Bemue bungen und bauslichen Umftande. Er fprach nichts als Stalianisch, und wir fanden bier Gelegenheit von den Ue: bungen, die wir uns bas Fruhjahr in diefer Sprache gegeben, Gebrauch zu machen. Gegend Abend traten mir eis nen Augenblick vor die Sausthure heraus, um uns vom Pater benjenigen Gipfel zeigen gn laffen. ben man fut ben bochsten des Gotthards halt; wir konnten aber kaum einige Minuten dauern, fo burchbringend und angreifenbe Wir bleiben also wohl fur diegmal in dem Baufe eingeschloffen, bis wir Morgen fortgeben, und has ben Beit genug bas Merfrourbige biefer Gegend in Go banten gu burchreifen.

Mus einer fleinen geographischen Beschreibung werden

Sie feben, wie merkwurdig ber Punkt,ift, auf bem wir uns jest befinden. Der Gotthard ift zwar nicht bas bochfte Gebirg der Schweit, und in Savoven übertrifft ibn der Montblanc an Sobe um febr Bieles; doch behauptet er den Rang eines toniglichen Gebirges über alle andere, weil bie größten Gebirgketten bey ihm jufammen laufen und fich an ihn lehnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, fo hat mir herr Wyttenbach zu Bern, der von dem bochften Gipfel die Spiten der übrigen Gebirge gefeben, ergablt, baß fich diefe alle gleichsam gegen ibn gu neigen fchienen. Die Gebirge von Schweiz und Unterwalden, gefettet an die von Uri, fleigen von Mitternacht, von Morgen die Gebirge des Graubundter Landes, von Mittag die ber italianischen Bogteien berauf, und von Morg gen brangt fich burch bie Furka bas doppelte Gebirg, meldes Ballis einschließt, an ihn beran. Nicht weit bom Saufe bier find zwen fleine Seen, davon ber eine ben Tessin durch Schluchte und Thaler nach Italien, der andere gleicherweise die Reif nach dem Bier , Ba'dftads terfee ausgießt. Richt fern von bier entspringt ber Rhein und lauft gegen Morgen, und wenn man alebann die Rhone dazu nimmt, die an einem Auf der Aurta ente springt, und nach Abend durch bas Ballis lauft; fo befindet man fich bier auf einem Rreuzpuntte, von bem aus Gebirge und Fluffe in alle vier himmels : Gegenben auslaufen.

•

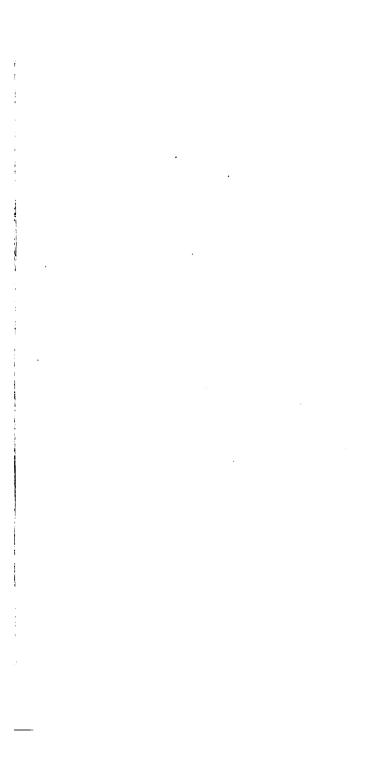



Control of the Contro



